









Il Christiane Henriette, 1:0 Rosenorio \_ 34 By

# Die Dichter,

ein Roman

bon

Frant Horn.



Dritter und letter Theil.

Berlin, 1818.

In der Schuppelichen Buchhandlung.

PT 2363 H24DS V3



# Fünftes Buch.

Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto

Menschen eindringen, so möge er sich nur die Arast erhalten, über die Leiden, die ihn selbst oder einen andern geliebten Menschen betreffen, still und klar mit Gott zu reden, und in der bloßen Rede wird schon ein mächtiger Trost auf ihn herunterkommen.

So fühlte fich Hildegard erfrischt und ges ftarkt durch das kurze Gebet, und durch die redtichen Worte die fast wie ein Refrain durch ihr Leben gingen: "D es wird alles gut wers den." Sie hatte die Freude zu sehen daß auch Julius sich nach und nach aus der Beidubung empor arbeitete, und, an ihrem Auge hängend, neue Soffnung durch dieses Auge empfing, daß er endlich aufschauen fonnte gu bem Soheren.

Da schlug es Mitternacht, der beangstigende Tag war vorüber, und ein neuer brach, Besser res verkundend, an. Es war der erste Mai, auf den sich alle gar sehr gefreut hatten; aber er brachte keine Stumen mit und keine Kranze.

Wir übergehen ihn und die nachst folgenden Tage, da sie nicht ohne harte Verletzungen hin: gehen konnten, die um so tiefer eindrangen, da noch immer ein Geheimniß auf Richards Ende zu ruhen schien. Geheimniß aber vertieft den Schmers, und wehrt der Beruhigung.

2.

Der Fremde, der den Bericht abgestättet hatte, — wir wollen ihn Erich nennen, — war ein Schauspieler, der zum Glücke in der Stadt blieb, wo er eine Berbindung mit der Bühne angeknüpft hatte. Der beste Auf war ihm vor, angegangen, und wenn alle sich vereinten im

Lobe feines Kunstlertalents, so fprachen die ihn naber kannten, mit nicht minderer Warme von seinem rein sittlichen und wurdevollen Lebens, wandel.

Bei so bewandten Umständen konnte nicht leicht ein Zweifel entstehen, über die Wahrhafstigkeit seiner Erzählung, und dennoch genügte sie Julius nicht.

Er ging zu ihm, ließ sich von neuem er; zählen, und war unerschöpflich in Fragen nach dem geringsten Nebenumftand. Erich ermüdete nicht, die Geschichte die ihm selbst sehr anzies hend war zu wiederholen; außerte aber end; lich mit einiger Empsindlichkeit sein Befrems den über Julius überscharfes Forschen. Dieser erzählte ihm sest sein ganzes Verhältniß zu Nischard, Lothar und Constanzen, und endete dann mit den Worten: Mein Gefühl ist um so peins licher, da ich mich hier in einem Labyrinthe besinde, aus dem, wie es scheint, nur ein Wuns der oder Lothars erwachendes Gewissen den Auss

gang zeigen kann. — Aber foll ich beides uns thatig erwarten? und fordert mich nicht heilige Freundschaft auf zu handeln? Wie aber kann ich handeln, ohne genau unterrichtet zu sein?

#### 3.

Erich hatte sich von dem Mitleiden, das Lothars Zustand einstößte, so wie von dessen leidenschaftlicher Thätigkeit bei Richards Leiche, so sehr einnehmen tassen, daß er Julius Erzählung nur eine zerstreute Ausmerksamkeit schenkte. Ich bin gar nicht im Stande, sagte er, diesen Jüngling auch nur auf einen Augen, blick eines Berbrechens fähig zu halten; denn niemals, ich wiederhole es, sah ich einen Mensschen von so eifriger Freundschaft besecht, nies mals ein Gemuth von so ungeheuerem Schmerz bewegt.

Das kann mich nicht gang beruhigen, ers wiederte Juius, denn auf einen einzigen Aus genblich des Berbrechens konnen gar wohl und jollen tausende der Reue folgen, in denen man gewiß gern das eigene Leben hingeben mochte, um das fremde wieder herzustellen.

Ich wollte, erwiederte Erich, es ware bei uns noch der Gebrauch des Mittelalters. Wir wollten dann zusammen zu dem Grabe des Gesfallenen gehn, und Lothar sollte selbst den Deschel des Sarges ausheben, und die Hand legen auf die Brust der Leiche. Ich bin gewiß, er könnte es ohne einen andern Schauder als den die menschliche Natur überhaupt bedingt.

Man hatte auch einen Gottesgerichtstampf, fagte Julius, vor fich hinsehend.

Erich fuhr rasch vom Stuhle auf und sagte: Ich beschwöre Sie, thun Sie das nicht. Hier in allen diesen Verhältnissen ist bereits so viel Unglück, daß ich vor sedem Unternehmen zittre das neuen Rummer zu dem alten hinzusügen könnte; und das würde, das müßte Ihre That. Fallen Sie, so zerfallen der edlen Herzen gar manche mit Ihnen, und fällt Lothar, so ruht

auf Ihnen die ganze Laft des bangen Zweifels, denn "ein anderes Ansehn eh sie geschehen; ein anderes zeigt die vollbrachte That."

Vertrauen Sie den Göttern, suhr er fort, die gewiß das Verborgene an das Licht bringen werden, da sie selbst Licht sind. Denn "bose Thaten, birgt sie die Erd' auch, mussen sich versrathen." Allein noch einmal versichre ich Sie, hier ist nichts Boses vorgegangen, sondern ein reines Unglück hat gewaltet.

#### 40

Julius konnte nicht widersprechen, aber er fühlte sich unbefriedigt, und auf dem Rückwege tadelte er bei sich den Mann, daß er einen Spruch von Schakspear und einen von Schiller angebracht hatte, da wo es ganz unnöthig ges wesen war die Ruhe der edlen Todten zu stören. Noch mehr aber empörte ihn das unangenehme Wort: "Die Götter," und er glaubte im über; treibenden Unmuth schon um deswillen recht

au haben, wenn er der Aussage nicht gang traute.

Hildegard war der ruhigen Ueberzeugung, daß man die ganze Sache und deren Enthullung Gott allein überlaffen muffe, da das menschliche Auge zu schwach sei in diese Dunkelheit zu schauen.

Was übrigens den Erich betrifft, fette fie hinzu, so halte ich ihn mit einer feltenen Sis derheit, für einen fehr redlichen Mann, der gewiß genau erzählt hat alles was und wie er es sah, obwohl . . . .

Sie hielt inne, und unterdruckte den Folges fan: obwohl er allerdings nur Zeuge weniger Uns genblicke und keines vorhergehenden gewesen ift.

# 5.

Um Julius nicht zu reizen, lenkte fie fcnell ein, und fagte: Die "Gotter" find mir nicht weniger zuwider als Dir; doch durfen auch fie nicht entscheiden, da fie nebst den "Sternen,"

auf den Lippen gar mander Gelehrten und Dich: ter ichmeben, deren Inneres nichts davon weiß. Und nun vollends die Redensarten aus berühm: ten Dichterwerfen; damit hat es gar nichts auf fich, und es ist auch recht gut zuweilen. Ich hatte einmal eine ziemlich liebe Freundin, die nicht mohl von der Freundschaft sprechen konnte ohne dabei zu bemerten "daß über alles Glud der Freund gehe, der's liebend erft erschaffe und theilend mehre." War von der Nacht die Rede, fo wußte fie genau, daß nur in ihr Friedlands Sterne fralen, und bei Belegenheit des Lebens, Genuffes meinte fie mit Recht, daß es wohlges than fei, Rosen auf den Weg zu ftreun und des Sarms zu vergeffen, da befanntlich nur eine furge Spanne Seit uns jugemeffen worden. Gie ging dabei immer weiter und weiter, und wenn fie einen auten Morgen fagte, fo fürchtete ich nicht felten, fie moge ploglich durch eine Stelle aus Schiller oder Gothe belegen, daß man aller: bings fo reden durfe.

Julius war hart genug zu erwiedern, die Dame muffe denn doch einigermaßen unerträge lich gewesen sein; aber Hildegard meinte mit ungetrübter Freundlichkeit, fie sei sonft ein recht gutes Kind gewesen.

6.

Ich sehe, sagte Julius nach einem langen Stillschweigen, Du willst mich abbringen von dem finstern Bild, das vor mir steht: aber es kann Dir nicht gelingen. Der arme kranke Rischard ruft mir aus seinem nassen Grabe zu: Räche mich, ich bin gemordet. Des ist ein böser Gedanke dies nasse Grab, und wenn ich mir nun vollends denke, wie die Wellen sein Grab wurden, und die Minuten vorher, und die in denen er mit den Wogen kämpste, er mit seiner schwachen Krast, in hülflosem Jammer, so daß es vielleicht dem Teufel gelang, das schuldles geduldige Leben durch eine einzige Mis nute der Ungeduld und Verzweissung hestig und

mit einem schreienden Mißton aufzulösen. D fühle es doch, hildegard, damit Du meinen Schmerz theilen konnesk.

Ich fuhle ihn, erwiederte fie und legte ftill betheuernd ihre Sand auf das Berg, aber wirft Du gurnen, mein Bruder, daß ich mir vers biete, das Ende diefes lieben Junglings mir fo grell verlegend zu benten? Wirft Du gur, nen, daß ich jedes Erbstliche aufjuche, um Dir Deine geduldige Beiterkeit wieder au geben? Jene harten Momente, die Dir Deine Ginbils dungefraft vormalt, find ja langst dahin; und ihm, dem tein Lehrer, tein Freund, fein Arge helfen konnte von den ewig wiederkehrenden engen und bangen Leiden des Korpers, ihm hat jest ein Soherer die Sand gereicht und ihm ift auf immer geholfen. Er hat fich fruhe ichlas fen gelegt, aber sein furger Tag mar auch febr heiß. D denke ihn Dir mit Schon verklartem Leib, mit fearter gottlicher Gefundheit, mild las delnd auf uns herab die wir fo fcmach find.

Da füllte sich Julius Auge mit sanfteren Thrånen und mit leiser Stimme sagte er: "Dihm ist wohl, wer aber weiß was uns die uach; ste Stunde schwarz verschleiert bringt." Aber die Thrånen standen bald und trockneten, und mit noch unbesiegter Trauer sagte er, fast kalt hingeworfen: Siehst Du, so geht es dem Tadzler, da fällt er gar seibst in den Fehler, den er eben rügte.

Rachen willst Du ihn? fuhr hildegard fort. Ach ich will Dich nur um das Eine fragen: Rannst Du Dir denken, daß Richard, wie auch sein Ende gewesen sein mag, jest Rache will? blutige Rache?

Davon verstehst Du gar nichts, erwiederte Julius nicht ohne hestigkeit. Du und Deines gleichen, ihr tragt nichts weiter in eurer Brust als ein gutes und fluges Lamm; aber Du vers gifiest daß Du mich verachten wurdest, wenn es

mit mir, dem Manne, eben so bestellt ware. Er foll auch einen Löwen neben dem Lamme in seiner Brust tragen, und der Löwe ruft um Rasche, und er darf so rufen, denn er will ja nicht sich selber rächen, sondern den armen hinges mordeten Freund, dessen stumme Lippe sehr bes redt erscheint.

Hildegard schwieg, wie jede gute Frau, wenn die Manner auffahren, wohl und klug thut zu schweigen, um nicht ihre gute Sache durch flatterndes hin; und herreden zu schwäschen, da die Manner gewöhnlich nur dann ihr Unrecht gestehn, wenn man nicht verlangt, daß sie es thun sollen.

Als Julius gehen wollte, wandte er sich noch einmal und sagte: Es war doch vielleicht nur der Wolf der aus mir sprach; denn leider auch den tragen wir Manner in uns herum, und er bellt zuweilen nicht auf die erfreulichste Weise.

Julius entging durch fein Davoneilen einer großen Freude, denn wenige Minuten nach ihm trat Marie in das Zimmer, die bis dabin ge: abgert hatte ibn zu befuchen, um feinem Schmerze Raum gu geben. Gie fand die Freundin in Thranen, die fich endlich in die Worte auflöften: Ad ich fürchte, ich habe ihn nicht überzeugt und er geht doch hin gur Rache. D wie fann doch in einer fo fanften Seele das Gefühl der Dade Raum finden? und es iff ja auch eine fo traurige, ewig verbotene Sache fich zu ras den; und noch nie war jemand glucklich der fich gerade hat. Ach find denn die Manner gar nicht gu überzeugen, daß nur in ftiller Deie terfeit und liebender Burudgezogenheit das Glad wohnt? Ich will ja gera immer Unrecht gegen ihn haben, hatte er mir nur dies Ginemal nache geben tonnen!

Da lächelte Marie mit ihren Kinderaugen,

sah sie recht hell an, und sagte: Und gerade dieses mal konnte er vielleicht nicht nachgeben da er, wie mir scheint, gar wohl recht hatte.— Ei, ei, Du hohe, klare, und besonnene Freun, din, wie muß ich Dich mit einemmale auf dies fer Weichheit und Schwäche ertappen; und — wie freut mich, Dich darauf zu ertappen.

Ach, erwiederte Hildegard, indem sie mit überströmendem Gefühl in Mariens ausgebreitete Arme fank, ich bin nicht so stark und so kühl besonnen als ihr mir alle Schuld gebt. Ich zittre für sein Leben, denn ich liebe ihn ja so ganz und gar und unendlich.

Marie kußte die weinenden Augen der Freun; din, und sagte sehr heiter: Wie schon, das Du es so rein heraus gesprochen hast, und mit dem Zittern, denke ich, soll es auch gar bald vorbei sein. — Wenn ein Tag, wie der neuliche, der so überaus tranzig war, verbei ist, dann ruht das Leben wieder aus ein wenig, und der him; mel schenkt Sonnenschein.

g.

ais Julius in's Freie tam, begegnete ibm Glorig mit der Frage, wohin er gehe, und da er es vernommen, fagte er: 3br findet den Les thar nicht auf feiner Eleinen Billa, ich fab ibn vorhin auf bem Wege nach den Ruinen ber als ten Bernhards , Beffe. Er fah aus, wie halbge; frorner Rebet, ober wie eine filbergraue Rid: flung, oder wie der Duft der um den Geift von hamlets Dater fdwebt. - Was ift aus Dem Manne geworden? man tonnte turg antworten Atein Mann;" denn folde arge Birtuoftat in ber Traurigfeit foll man nicht haben; noch wes niger aver in folder Stimmung taglich die Rui; nen besuchen. 3ch mag fonft dergleichen ehrs liche Trammer wohl leiden, fie geben ein me: nig piquanten Schander und officinelle Beh. muth, hinter der das Theater, die Balle, u.f. w. befio beffer ichmeden; aber bem Lothar mochte ich den Weg persperren. - Todt ift cobt! ber Sat leitet wenig Ginwurfe, und wenn die Ro: nigin in Samlet fagt: "Du weißt, mein Gohn, es ift gemein, mas lebt muß fterben, und Em' ges nach der Zeitlichkeit erwerben," fo antwor. ten wir ihr freilich alle wie der Pring, nicht obne Doppelfinn: "Ja quad'ge grau, es ift ge: mein;" wiffen aber bod auch alle nichts beffes res. - Ueberhaupt was ift es nun weiter, ob ein Menich mehr oder weniger auf der Welt lebt? und ich fann mir recht gut denten, daß, wenn ich einmal geftorben fein werde, man eben so von mir sprache, ohne daß ichs in der Berklarung abel nahme. Das Traurigfein hilft au gar nichts; ichabe nur daß es durch die blofe Unfict von feiner Unnuglichleit, nicht fogleich pergeht.

Wodurch vergeht es denn? erwiederte Justius nicht ohne Bitterfeit, und vielleicht nur um Georgs seicht rollende Nede zu unterbreschen.

# 10.

Jedes Leiden, antwortete Georg, der fich gern gefragt sah, muß wenigstens vor zwei Dingen weichen, — erschreckt nicht, daß sie alle täglich klingen — vor dem Wein, und dem Reissen. Ueber den Wein habe ich euch bereits meine Ansicht mitgetheilt; und mögt ihr euch noch so sehr zieren, so mußt ihr doch gestehen, daß jegticher Nix und jegtiche Nixe sich ganz vortressich vor dem "Wurf und Pieil des wusthenden Geschicks" schügen kann, sobald sie nur... untertaucht. Wohlan! tauchen wir in anderes, und besieres unter als Wasser! —

Mit dem Reisen ift es gleichfalls eine fichere Medigin. Möge einer fich mit den erhabenften, wehmuchigften, und eben deshalb ungesunden Gedanken und Empfindungen in den Wagen feten; der Chaussenstaub, die gezerrien Stung den, die Surge für den Paß, das fich wieder, holende, den Menschen abspannende Umspans

nen, Die Thorfdreiber, Wirthe, Bettler, Betten, hausknechtslarm, unbestellte ichlechte Dufit, ver, tehrte Tischordnung, Reisegefahrten, die unter der Rachtmuge hervor gabnen, oder mit vorge. strecktem Untergesicht zu laut lachen, - dieses und noch fieben und fiebengigtaufend fiebenhun: bert und fiebengigerlei feltsame Dinge muffen einen poetisch franken und historifch erhabenen Menschen, wohl aus seiner Stimmung heraus: bringen, und . . . . gefund und luftig machen, nachdem fie ihn vorher unendlich verbrieglich gemacht haben. Bur Schwermuth hat man blog in einem beguemen Saufe Beit; auf Reifen nie; ja ich murde einen Melancholischen nicht beffer retten tonnen als wenn ich fur ibn auf allen Poststationen tudytigen Merger und Berdruß ber stellte. Das beilt einen Menschen ordentlich aus, und felbft wenn er an Gewiffensbiffen litte, fo fann er wenigstens nicht dagu fommen wenn er bei gu launenhaften Pferden die Leine halten, oder auf Pferbe marten, oder in frifch geicheuerten Stuben foffgien muß.

# II.

Julius fühlte sich durch den Scherz durche aus nicht erfreut, und mit Widerwillen dachte er den Gedanken aus, daß dem Menschen, wenn er recht sehr ernst und bekümmert ist, so oft ets was ganz fremdartiges, grell und störend Spaskendes begegnet. Er war eben im Begriff, dem lächelnden Georg etwas Unfreundliches zu fagen, als er sich erinnerte, daß ja jene Cantraste ewig sind wie die Welt, und eben deshalb recht sehr in die Welt hinein gehören. Dazu kam noch, daß ihm Georg ein wenig krank erschien, und die fast schwimmenden Augen und die gestreifte Röthe im Gesicht eine bei Wein, Tanz und Lärm verschwelgte Nacht verriethen.

Darum sagte er nur mit Ernst aber ohne Bitterkeit: Werde anders. Sieh Dich um nach etwas Festem, Dauerndem; Du gehst sonst unster. Mich ruft jest ein ernst Geschäft. Ich mochte Dir ehrlich rathen, sehr traurig zu sein, um einst rein froh werden zu können.

#### 12.

Unter den Trümmern des alten Schlosses fand Julius den ungiücklichen Lothar. Er hatte sich nachlässig hingestreckt unter eine Siche, und ein naßkalter Wind spielte um den offnen Hals und in den Haaren, die nicht mehr wie sonst lockig sondern aufgelöst um das bieiche Gesicht hingen Julius faste mit fast krampshafter Bezwegung seine beiden Hände, und rief mit zurznend schmerzlicher Stimme: Hast Du meinen Freund getödtet? so gieb mir Nechenschaft denn ich will ihn rächen.

Lothar, wie ein kraftloses Kind, ließ ihm die Hände ohne Widerstreben und erwiederte leise, und mit halbem doppelsinnigem Läscheln: Getödtet habe ich ihn nicht; ich habe nur weder euch noch mir selbst Wort gehalten, und das ist schon schlimm genug. Willst Du aber Richarden rächen, so tauche in Gottesnasmen Dein Messer in meine Brust. Ich habe

ein Gelübde gethan, mich nicht zu wehren, for bald von dem armen Ertrunkenen die Rede ift. Du kannft mich morden; aber, bei der letten hoffnung des himmels, nur das, denn ich rühre kein Schwerdt an, wenn Du vor mir stehft, und über Nichard rechten willst.

Julius trat wie entwaffnet jurud und in, dem er die Sande gen himmel hob, fprach er: So richte Gott, denn ich vermag hier nichts mehr.

Er hat gerichtet, erwiederte Lothar, erhob fich langfam und verschwand hinter dem Ges ftrauch.

#### 15.

Julius kehrte nachdenkend jurud; wurde sedoch abermals in der Nache der Stadt durch Georg aufgehalten, der ihn mit unmäßigem Gelächter anrief: Macht nur kein November; geficht, es ist gang unmeglich, nicht zu la; chen. Seht nur her, da habe ich zwei Buch,

lein, Die erft vor wenigen Wochen erschienen find und doch ichon einige taufend Kreunde ge: funden haben. Da war ich gestern in einer großen und gemischten Gefellichaft, und es fas men schr viel große und ungemischie Lobeserhes bungen an den Tag fur diefe Bucher, die gar au toftlich und gottlich feien; ja toftlich fei nur ein Spaß dagegen. Es war freilich nur halb gebildetes, gepustes Dack, das also sprach; doch deffen giebt's erschrecklich viel, und des Packes. Wort gilt doch. Run seht, da hole ich mir die gerühmten Bucher aus dem Budladen, mo fie gleich gebunden liegen, nehme fie mit auf meis nen Morgenipagiergang, und mahrend ihr euch unter den Ruinen ergangen habt, bin ich hier in diefen poctischen Garten berumspagiret. Es find Batteiblumen; aber mit eau de lavande double begoffen.

Seht nur her, hier ift ein Roman, der auf die hochfte Bielseitigkeit ausgeht. Ihr findet hier eine mit Rheinwein angeseuchtete Berbheit

und thurmbohe Robbeit; aber mit Fegen von fogenannter Tugend und Treffiichkeit verwebt, ferner erhittes Pathos, Unschulden bie genau wiffen, daß fie unichuldig find, und cben deshalb ichlimmer fein durften wie ehrliche Sould, die fich doch beffern fann, Gebete des nen nichts fehlt als ein Parterre das flatiche und da capo ruft, etwas Sauslichkeit, emas Bierlichkeit, etwas Lafterhaftigkeit, etwas Runft: gespräche, etwas . . . der Teufel weiß es. Mit einem Wort, der Verfaffer hat genau bes griffin, was in fieben bis acht deutschen Auto: ren dem Publifum am meiften gefallen hat, und ift auf den glucklichen Gedanken gerathen, diefe fieben bis acht gefallenden Leute in feiner eine gigen Perfon, ja in einem einzigen Buche gu vereinigen. Es fehlt nichts weiter als noch ein paar lobende und ein paar tadeinde Mecenfionen und das Buch fann eine Unfterblichfeit bon funfzehntehalb Monaten davon tragen.

# 14.

Julius wandte sich unwillig hinweg, denn ihn interessirte die Sache nicht; aber Georg weckte ihn aus seiner Zerstreuung durch den Zustuf: Ihr müßt euch dafür interessiren, denn es ist von Heinrich: Da nehmt es und auch dies sweite was ich noch nicht gelesen. Doch sehe ich aus dem Litel, und aus einigen Blätztern, daß es ein humoristisches Werk sein soll, wozu der Aucht den Segen gebe. — Aber es ist heute mit euch nichts anzusangen, darum mag ich euch auch nicht weiter im Wege stehn.

Julius war noch zu tief in den Gedanken an Lother versenkt, als daß er Georgs Beur; theilung von Buchern die ihm fremd waren, mit besonderer Ausmerksamkeit hatte anhören konnen; aber der Name Heinrich weckte ihn, und er erinnerte sich der trauriglustigen Worte, mit denen dieser halb verloren scheinende Freund von der Art gesprochen hatte, wie man den Beifall des Publikums gewinnen muffe. Für Julius harte, wie billig, sedes Buch Leben, es sei nun ein erfreuliches oder verhaßtes, und das bloße Wort "drucken und drucken lassen," war für ihn nicht bloß etwas hochst bedauten, des, sondern er betrachtete es wie etwas heilizges, denn seiner guten einfachen Seele stellten sich mit Recht bei diesem Akt sämmtliche Deut; sche der Gegenwart und Zukunft dar. Möge dabei auch Uebertreibung walten; doch wollen wir ihn in Schuß nehmen gegen alle Leichtserztige, denen ein gedrucktes Buch nichts weiter ist als ein Etwas, das semand so hingeschries ben, dann einem Seger, und endlich einem Buchbinder übergeben hat.

Julius warf sich unter einen Baum, und las querft in dem sogenannten humorifischen Werk; aber er ertrug es nicht lange, und indem er es in das Gras guruckwarf, rief er: Ift es denn möglich? und hat das wirklich Heinrich geschrieben? Er, der die beiden Könige des Hus

mors, Shakipear und Jean Paul, kenne, und unbegränzt ehrt und liebt, er hat fich herab gelaffen zu diefen flachen Salbichergen, in Des nen das Leben erscheint wie eine mit den Anien wankende matte Geffalt, die ihre Leichenhaftige feit durch Schminke verhallen will! Er konnte ohne Errothen ju den platten Scherzen des haufens und zu der verfeinerten Unfittlichkeit ber Berbildeten seine Buflucht nehmen um den Beifall des geputten Pobels ju gewinnen? Ach und wenn ihm tausende und wieder tausende Beifall guidreien; ein einziges Errothen das er einer mahrhaft tugendhaften Jungfrau abs lockt, und die kalte Berachtung mit der fie fein Buch fortlegt, ift eine fo entfestiche Strafe, baß mich bei bem Gedanken ein Kroft überläuft.

#### 15.

Las uns, geliebter Leser, unsern Julius nicht tadeln sondern in der That loben, daß er, als ein tugendhafter Jüngling, so traurig wer, ben kann über den Mifbrauch eines Talentes, es sei nun bedeutend oder gering. Die Son, nenftrahlen oder die Schweselstammen, die der Dichter ausströmt, find allerdings wichtig ges nug, um sich gar innig darüber zu freuen oder zu betrüben:

Als sich nun Julius genugsam betrübt hatte siber die schlechten Scherze, die, wie man versschere, leider so oft gefallen, und dabei den Gedanken nicht abwehren konnte daß der wahrs hafte Humor so selten erkannt wird, so nahm er auch das andre Buch ver, und mußte gestes hen daß Georgs Urtheil nicht ungerecht war. Es erschien ihm wie eine Frage der Romantik, buntfarbig schimmernd; doch gehaltlos und in: nerlich hohl. Da er aber an dergleichen schon längst sich gewöhnt hatte, so rührte ihn dieses weniger als das erste auf Wis ausgehende uns sittliche Werk.

Er fab lange traurig vor fich bin, bann aber, fich rasch erhebend, rief er aus: Doch

will ich nicht gramlich und nicht bitter fein. Es ist dennoch Heinrich, den ich einst liebte, und auch die Trummer der alten Freundschaft sollen mir heilig sein. — Gott gebe ihm Reue und Bufe, und dann Frieden.

### 16.

So nun, durch hoffende Mitde beruhigt, war Julius geläutert genug, um den Gegensstand seiner sugendlichen tiefen Neigung Marien, wieder zu sehn. Es war eine köstliche Minute, in der er die theure, zierlich kleine, fast Kinsdesgestalt wieder erblickte, und, eigene Erinnes rungen eben so sehr liebend als scheuend, wage ich kaum zu schildern, was in seinem Herzen vorging. Und er genoß die Wonne des Wiederssehns nicht allein; er fand sie in den Armen seiner besten Schwester, seiner Hildegard, die ihm oft schon in erhöhten Momenten mehr erzschien denn Schwester. Und als nun die erste Stunde in reiner Wonne vorüber gerauscht war,

Wiedersehen, und wie aus einer fernen befferen Welt fällt ein Straht hier in die Dammerung; und es giebt keine Dammerung mehr, und es ist alles lichthell und freundlich. Es ist keine weichliche Rührung, sondern eine kraftreiche und tugendhafte, denn wir wollen ja nicht ster; ben in ihr, sondern sammeln uns zu dem groz fen Gedanken zu leben und zu wirken.

# 17.

Es giebt sehr hochachtungswerthe Jungsfrauen, die leider den Augenblick des Wieder, sehns — stören können durch etwas an sich Schähbares, doch in solche Augenblicke nicht Gehörendes: durch mädchenhaste Schüchternheit und Befangenheit. Da sie des Ebenmaßes in sich, und der reinen Linie nicht in sedem Ausgenblicke und nicht völlig gewiß sind, so halten sie sich stets in einer gewissen fast eugen Gefans genschaft und Obhut, die Gottlob häusig völlig

unnothig ift. Nicht also die Jungfrau, die, völlig einig mit sich selber, das Leben hinspie: Ien läßt auf leichter Welle oder auf stürmischen Wogen, ganzlich überzeugt, daß der mächtige doch unsichtbare Zepter in ihrer hand stets sicher bleiben musse. So Marie, die auch nicht einen Augenblick den geliebten Julius störte, da sie über alles was sie in Beziehung auf ihn thun wollte, Alarheit errungen hatte.

Ich bin eine Scheidende, sagte Marie mit ruhiger Freundlichkeit, und, wenn ich euch ruhs ren wollte, so dürfte ich wohl sagen, ich hatte mein Testament in eure Hand zu legen. Aber ich will euch eben nicht sehr rühren, sondern wir wollen alles ganz freundlich abmachen.

## 18.

Ich weiß, lieber Julius, fuhr fie fort, Du haft mich von früher Kindheit auf in Dein treues Herz geschloffen, und wohl hätte auch eine höhere Jungfrau fich geehrt fühlen muffen,

wenn

wenn Du ihr Dein filles Gemuth zugewendet. Aber es gefiel der Vorsehung, mein Herz an einen andern zu schließen, der es nicht bemerkte, oder doch nichts Achnliches fühlte. Du würdest sehr ungtücktich mit mir sein, Julius, denn Du bedarfst eines ganzen ungerheilten und starken Herzens für das Deine, und das kann ich thör richtes Kind Dir nicht geben.

Ach, es sollten sich die Madchen, deren erste Liebe, wenn es anders eine wirkliche war, mislang, doch ja recht sehr prusen, ehe sie die Hand dem Zweiten geben Denn gar leicht ist in einem unsicher erhöhten Moment ein Schritt gethan, der sich nie zurück nimmt. Ich habe mich geprüst, und fühle daß ich ehrlich nicht die Deinige werden kann; aber ich gebe Dir eine Besser, Sohere, sie die ich gleich beim ersten Anblick liebte, und die Du so gewiß auch liebst als die Liebenswerthheit geliebt werden muß. — Und es ist so rührend lächerlich, daß

wir ja nur um Namen ftreiten, denn die Du Schwester nanntest ift langst Deine Geliebte.

## 19.

Ein Wort wie dieses, und überhaupt ein Auftrict wie dieser, hatte gar leicht unter taus send und wieder tausend halbgebildeten oder hochmüthigen oder einseitig erhipten Menschen die seltsamsten Verlegenheiten und Gespanntheisten hervorbringen können. Aber es ist ein großes Gluck, daß unter einfach gebildeten und frommen Leuten die einander gut sind, von all dergleichen nie die Rede sein kann, sondern ims mer nur von etwas viel Besserem und Schösnerem.

Sagt mir nichts dagegen, ihr lieben Menischen, fuhr Marie fort, denn ich bin diesmal viel zu eigensinnig um Gegenrede zu ertragen und ich habe diesmal auch ganz gewiß recht.

Ihr feht mich traurig an, und scheint gu fragen: Was foll benn nun aus Dir werden?

Aber ich kann euch ernst und still darauf anser hen und erwiedern: Gewis nichts schlimmes und auch nichts zu trauriges, denn wir wissen ja alle wie das Geschick ist — gar nicht so hart als man es wohl in Büchern dargestellt sindet; sondern nur tief bedeutend, und selbst wenn es straft doch nur stärkend. Sollte es aber auch sehr traurig sein, so seid auch dann ohne Sorgen um mich. Ich bin ja des edelsten Baters Lochter, und dessen unwürdig kann ich ja gar nicht sein — in Liebe.

Sie sagte die letten Worte mit einem freu, dig kindlichen Stolze; aber Hildegard schloß sie in die Arme, und fragte dennoch: Ach, was soll nun aus Dir werden? und was gedenkst Du zu thun? O Gott, wir konnen uns ja nicht trennen von Dir.

### 20.

Id will feben, erwiederte fie, ob ich heins rich retten fann, ich habe mich nach ihm ere kundigt (benn das darf die Jugendfreundin) und vor wenigen Tagen erfahren was ihr noch nicht wißt, daß er in einem sehr traurigen und gefährlichen Verhältnisse lebt, über das mir kaum zu reden ziemt. Er kann untergehen als Bürger und als Mensch, ach! als — alles, wenn er ganz allein ist; aber er kann auch gerettet werden wenn Gott mir seinen Segen giebt. Und das thut Er ja so gern, wenn gute Mensschen mit Besonnenheit und Liebe etwas Gutes wollen.

O nein! nein! rief Julius etwas stürmisch aus, Sie geliebte Freundin durfen sich keiner Gefahr aussegen; aber ich will zu ihm, den ich ja nie aufhören kann zu lieben, und alles thun was Sie wollen und wie Sie es wollen. O ehren Sie mich doch dadurch, daß Sie mir das verstatten, und möchten doch alle Aufträge, die Sie mir geben, recht gefahrvoll sein, um sie desto freudiger zu erfüllen.

Nicht also, lieber Julius, erwiederte Mas

rie mit festem Ton, Sie können hier nicht hans deln, da wo ich die bestimmte Anforderung an mich fühle. Was Sie auch ahnden mögen, und wie es auch etwa romanhaft klingen möge; es ist nicht romanhaft was ich thun will, und es giebt Zeiten, in denen auch das Mädchen den Klang nicht scheuen darf. Mich geleitet ein als ter aber noch gar rüstiger Diener, Christian, der nur in der Treue für unser Haus lebt. Mein Vater nannte ihn oftmals seinen "unglücklichen Freund," weil das Geschick ihn zum Dienen bestimmt hatte, und es war mir fast komisch rührend als ich späterhin im Rousseau las, daß der diesen Namen für die ganze dienende Klasse vorgeschlagen.

Mir kann nichts begegnen als was Gott gefällt; denn die irdischen Hemmungen wird der treue Diener so gut beseitigen, als es irgend ein Mensch vermag.

21.

Alles was Julius und Hildegard gegen Mariens rathselhaften Entschluß vorbringen konnsten, vermochte nicht zu wirken, da sie bereits ruhig entschieden war. Auch wagt der Menschnicht leicht eine besondere Rede gegen einen, den er bereits in einem tugendhaften Entschlusse ges sichert erblickt.

Lebt wohl, ihr Geliebten, fagte Marie Absichied nehmend, es kann euch nie übel gehen, denn ihr habt in euch was fillet und beruhigt. Und auch über mich seid ganz ohne Sorgen, denn wohl kann auf gutem Wege manches Trausrige begegnen doch niemals etwas feindlich Boses.

Julius und Hildegard waren in den nachs ften Wochen so sehr mit der Geschiedenen bes schäftigt, daß sie an sich selbst kaum zu denken vermochten, bis endlich unser Freund sich selbst einraumen mußte, daß Marie durch die Art ihs rer Entscheidung jeder ichonen Pflicht ein Ge, nuge geleiftet habe.

Die Jungfrau, beren Reigung fich einmal auf einen nicht gang wurdigen Begenftand ge: lenkt bat, thut wohl, diese Reigung gur reinen uneigennugigen Religiontat ju fteigern, und ohne alles irdische Begehren nichts weiter au wollen, als jenen Unwurdigen ju retten, wodurch fie gleichsam ju einer edlen Ritterin bes Sofpi: tals ju Jerufalem wird. Selten nur burfte fie einer andern und zweiten Liebe mit Glud anges horen; da im Gegentheil bei dem ichonen Ente ichluffe: mit Freiheit unglucklich ju fein, gar leicht jede Bluthe des Geiftes fich von neuem erschließt, und das Reich der edlen hoffnungen boch nie gang zu verschließen ift. Richt gang fo verhalt es fich mit dem Junglinge, beffen erfte Reigung auf eine edle Beife irrete, denn er irrte ja nur in dem Gegenftande und nicht in der Liebe, mas bei ber Jungfrau haufig eins ift. Und fo fteht Er in Freiheit ba, mobl geeignet seine Liebe der würdig liebenden zuzus wenden, die ihn mit Freude und Freiheit bes günstigt. Der Jüngling darf wählen, die Jungs frau soll die innere und außere Nochwendigkeit erwarten; denn ihre Natur ist zarter, und sie Lebt nur in der Liebe Das scheint übersschwenglich; ist es jedoch wohl nicht.

#### 22.

Indessen veränderte sich fast nichts in dem Verhältnisse zwischen Julius und Hildegard; nur daß sich beide Kuß und Umarmung seitener verstatteten als sonst, und daß die Worte "Brusder" und "Schwester" häusiger und eifriger ausgesprochen wurden als se; und dieser Umsstand allein hätte dem Betrachter Anlaß geben können zu vermuthen daß nicht mehr alles war wie soust.

Aber die ungluckliche Zeit (es war der Sommer 1806) zog gar oft Julius Gedanken von fich selbst ab, und leitete sie auf die Sache

des Baterlandes, mit der es damals gar trube und freudenleer fand. Der ewige Reind Deutsche lands fand, liftig flegend und giftig lachelnd, in dem geliebten Bergen Europa's, und trieb fein Spiel mit dem armen Bergen, bas faft ver: bluten wollte. Die hochebrwurbig alte Krone Karls des Großen, ward abgelegt, und das deutsche Raiserreich endete durch einen Reder: aug. Da hatten die Menichen in ihrem großen Schmerze faft nur noch Gine hoffnung, und amar die auf Preußen, das wie ein reich biu: bender Jungling mit feiner geiftigen und irdi: ichen Arone, anderthalb Jahrhunderte ichon und erhaben geleuchtet, und immer nur gewon; nen hatte an neuen beiteren Strahlen. Wohl hatte es ichon viel fruber mit einer geiftigen Erone rein geglangt, ebe noch Friedrich fich die irdifche aufs Saupt fette, und fo hoffte man, werde es fich jest die hochste erringen durch die Mettung Deutschlands.

Nech aber war es schwul und dumpfig

rings umher, und einzelne Bligesftralen, die fich zuweilen entzündeten, leuchteten hell das Unerfreuliche an, das von Westen ber geschah, und es ließ sich wohl das große Gewitter ahn; den, das seinem Ausbruche nahe schien.

## 23.

Indessen hatte Lothar, von abermaligen Reisen zurücktommend, einen Theil der alten Kraft wieder erhalten; und der fraftige Jungs ling mit dem ausgebildetem Gesicht, das durch den Zug des früheren Leidens nur noch anzies hender wurde, erschien bald wieder als einer der Lieblinge der Gesellschaft und der Stadt.

Ich will es nie vergessen, sagte er, immer tiefer finkend in unerfreuliche Lebens: Fronie, ofts mals zu sich selbst, daß ich allerdings noch weit entfernt bin von der Natur eines . . . Ses raphs, dem es völlig genügt, Hymnen zum Lobe der Gottheit zu singen und vor dessen Ehrone zu stehen. Ich will es mir auch nie

verhehlen, daß eine große Schuld auf meinem Bergen ruht, aber was ift denn nun dabei weis ter ju thun? - Goll ich ewig jammern, weie nen, beulen, und die haare ausraufen die doch uicht gefündigt haben? Das mare doch febr uns grazios, und gegen alle Schonheitslehre. Ober foll ich ewig auf meiner Gunde ruhen und aber ihr bruten wie uber einem wellen Rrange, dem ja doch auch die heißesten Thranen keine neue Bluthe mehr entloden!? Ich begreife wohl, und weiß es an mir, daß man Momente, Stuns den, Wochen der bitterften Rene haben fann; aber Monate, und Jahre! da schwindet die Rraft; und konnte man die Rolle fo lange uben, fo murde man gum Gelbftmorder werden auch ohne Meffer, und die Reue selbst murbe gur Gunde. Das darf doch auch nicht fein. -Und sollte ich nicht bennoch auf Bergebung hoffen durfen? vergieb nicht der herr felbit dem Betrus die hochfte und ichmablichfte Gande, die des feigen Berlaugnens ? und genugte es ihm nicht in seiner überschwenglich reichen Gnade, daß jener Sunder seine Sunde abwusch in bitteren Ehranen?

D wenn es nur dessen bedarf; in diesen Thränen habe ich mich im Uebermaaß gewasschen und will mich gern noch einmal damit waschen; aber matt hinstarren in's Leben, wie in eine freudenlose Wüste, jest im dreißigsten Jahre, jest wo die große Kraft in mir noch kaum auf die Hälfte meiner Lebens, Zeit deutet, und eine viel bedeutendere bevorsteht, die ich noch zu durchdauern habe; jest schon mir die Flügel abzuschneiden, und matt hin starrend mich auszubluten Jahre lang: das vermag ich nicht, und will es nicht.

# 24.

Leben foll der Mensch oder sterben, nicht halb leben nicht halb sterben. Sterben darf ich nicht, denn ein ewiges Gebot ist gegen die Hand gerichtet, die gegen den Leib wuthet, dessen

schwacher Theil sie ift. So will ich denn les ben, leben far fie, der ich das Sochste schuls dig bin was der Mensch zu geben vermag. Les ben fur Constanzen.

Es schien als ob mit dem bloken Namen der Geliebten neue Rraft in feine Adern ftrome; aber es war nicht jene freundlich tiefe Rraft, nach der wir streben follen, fondern eine wild; flatternde und gewaltsame. Wie in einem une gludfeligen Traum verloren fagte er bann mit fast irren Bliden vor fich bin ftarrend: Gieb, Constange, die Manner alle find talt und fahllos, und lieben hochstens in einzelnen Augenblicken gewaltsamer tunftlicher Erhöhungen; und ibr armen Rinder liebt fie viel mehr als fie vers dienen. Ja wenn man recht chrlich fein will fo verdienen fie meift daß ihr fie haffet. Den Raufch der Leidenschaft haben sie wohl alle in gar hohem Maake, einmal oder zweimal oder awangigmal, aber fragt fie nur recht genau, mas sie wohl fur euch ju thun bereit waren, und

ihr werdet erschrecken wie hölzern fle dastehen, und wie wenig es ist was sie dann nennen. Bei mir, Constanze, wenn Du mich so fragtest, wurdest Du vielleicht — auch erschrecken; aber nicht über das "wie wenig," sondern über das "wie viel." Was ich Dir geopfert habe, das opferte wohl noch keiner, denn ich habe für Dich gesündigt, tödtlich gesündigt, und nach allem was die Menschen lehren, ist meine Sünde nicht zu vergeben, und meine Seele auf immer verloren.

Seine Blicke wurden immer irrer und er fuhr fort: Aber ich bereue das Opfer nicht, wenn Du es mit Deiner Liebe belohnst. Ich will die Swigkeit hingeben für die Zeitlichkeit, und wenn Du mir nur Deine Liebe giebst, so soll jeder einzelne Augenblick dieses Lebens, des einzigen, das noch mein ist, die Fülle der Sestigkeit und die Ewigkeit selbst enthalten.

25.

Dit biefem Gefühle in der Bruft begab er fich von neuem in die Rreise in denen Conftange fich bewegte, allein er fand bald daß Conftans gens Berg feit Richards Tode jeder irdischen Liebe entfagt hatte. Ihr ganges Befen hatte fich feit jenem ichmerglichen Sage auf eine faft munderbare Beise verandert und erhöht. Gie wollte nichts weiter mehr als die Erinnerung an Richard feiern und genießen, und diefe Reier durch religibje Beziehung adeln; aber ihre noch unvollendete Scele gelangte auch hier nicht gur volligen Rlarbeit, und die Kantaffe, die fie in ihrem fruheren Zustande fast gang von fich entfernt hatte, entgundete fich jest auf eine faft ju lebendige und verzehrende Beife. Gin tas tholischer Priefter, beffen ruhiges Keuer verbune den mit vollständiger Sicherheit im alteirchlie den Giauben, auch Richarden fehr bedeutend erschienen war, war jest ihr haupisachlicher Umgang, und seine Gesprache gaben ihr eine fast ftarre Beruhigung, wie sie ihr sonst nicht bu Theil werden konnte und — sollte.

Eines Abends befand sie sich mit Julius und Hildegard in einer größeren Gesellschaft; und unsere Freunde waren besonders bemüht, ihr Herz, das bei aller Eraltation doch oft kalt schien, freundlich zu erwärmen. Sie zeizte sich wie immer achtungsvoll und freundschaftlich ges gen Julius und Hildegard; aber es war doch auch als sehle ihr noch das lösende Wort oder als scheue sie sich es auszusprechen.

### 06.

Indessen schien die Gelegenheit heut nicht gunftig und die Gesellschaft au groß, da auch Lothar, der bald halbe Stunden lang schwieg bald dann ploglich heftig redete, ein unerfreutischer Zeuge war. Endlich bemächtigte sich Erich des Gesprächs, wenigstens in so fern, daß er, an Julius sich wendend, die Gesellschaft ges wissers

wissermaßen durch die Nede beherrschte. Man unterhielt sich über den Werth einiger der größe ten deutschen Denfer und Dichter, und, nache dem man eine geraume Zeit das Andenken manscher edlen theils abgeschiedenen theils noch les benden gefeiert hatte, so sagte endlich Erich:

Sie sehen wie ganz ich einstimme in das Lob solcher Manner wie Herder und Jean Paul; dennoch gestehe ich, daß mich daneben noch eine ganz besondere Empsindung, fast möcht ich saz gen des Bedauerns; doch nicht für jene, sons dern für die Mehrheit der Deutschen, anwandelt. In Deutschland giebt es nur Eine öffentliche Poesse, und das ist gerade die mangelhafteste und dürstigste, die wir haben: die dramatische; obwohl mir niemand zu sagen braucht daß wir einiges Vortreffliche auch in dieser Hins sicht aufzuweisen haben.

27.

Dies wenige Vortreffliche ausgenommen, bes steht die dramatische Literatur der Deutschen größtentheils aus - nicht deutschen Sachen, aus einlullenden oder peinigenden Familienge: malden, über die felbft zu spotten man mude geworden ift, aus Ritterschauspielen, in denen die meiften Berfaffer oft nichts Ritterliches auf. zubringen wiffen als das mas fie aus der Ruft: fammer genommen haben, aus Luftspielen De: ren Inhalt ich aus dem Comodienzettel voraus fagen will, endlich aus gehntaufend Ueberfegun: gen aus dem Englischen und zwanzigtaufend aus dem Frangofischen. Und nun bedenken Gie, wie unendlich erpicht die Deutschen auf Dicfen Buft fein muffen, denn was ihnn fie alles um ibn zu genießen! Buvorderft baut man große Saufer, die mir alle unter dem Ramen der Combdienhaufer mohl kennen, und in befagten Gebauden findet man ordentlicher weise eine

Menge Decorationen, die allerdings sehr nösthig sind, damit niemand glaube, Semprenius habe der Tultia seine Liebe in der Stube erz klärt, da doch bekanntlich ein Wald der Zeuge seiner glühenden Redensarten war. Da ferner ein Ritter nicht völlig so hergegangen ist wie ein deutscher Hofrath, so hat man nothwendig auch für verschiedene Aleidungen sorgen müssen; und, obwohl die Deutschen sonst ökonomisch sind, so haben sie doch diese Ausgaben nicht scheuen dürsen, sondern sind grandios und glosrios geworden.

# 28.

Und nun denken Sie den Enthusiasmus recht aus! — Manche ganz zahe Leute, die sonst den sogenannten Rukuk fragen nach Poesse und Mussik, lassen sich ordentlich — Logen bestellen für den Abend, um nur den Genuß recht sicher zu haben, und wenn es sechs Uhr schlägt so lassen sie wohl gar das Dessert im Stiche, um nur

von der Erposition nichts zu verlieren. Aber wie ift auch geforgt, um den Gifer der Men: ichen nicht falt werden ju laffen! Ueberall find koftliche Wachslichter angezundet; denn nicht das Tageslicht, wehl aber das animalische bei fordert die Poefie, überall find Liebhaber und Liebhaberinnen und herrliche Junglings, und Maddenaugen, ordentlich ausgestellt, damit das bereits entzündete Gemuth immer mehr entzun: bet werde, und fo kann die Dufit, die jest vom Orchefter ber ertont, als angenehme Vorberei: tung ju dem Gintritt in die poeifiche Welt eis ner - verschuldeten Kamilie oder eines halb: tollen Mitters nicht genug anerkannt und gelobt werden. Man flaticht bei jeder garten Empfin: dung oder bei jedem Donnerworte einer raffeln; ben - Ritterruftung, und wer etwa in den Lo: gen oder im Parterre einmal huften muß, bittet gart die Rachbaren, die ungludliche Storung gu perzeihen.

Doch auch damit ist der Enthusiasmus noch

nicht verglüht, sondern selbst am andern Tage noch spricht man in Gesellschaften von dem Stücke, hebt einige bedeutende Momente herver, und untersucht mit Scharssinnigkeit, ob der Charakter des Papageno glücklich aufgesast worden sei, oder ob man etwa beizugegriffen habe. Ausserdem nehmen noch wenigstens siez benzig deutsche Zeitungen, obwohl meistens mit kleinen und engen Lettern, Theaterartikel gern auf, und der Name des Dramenversertigers siegt, bald deutsch bald lateinisch gedruckt, durch die ganze Welt welche deutsch redet. Man wird ordentlich frisch und munter, wenn man nur daran denkt.

### 29.

Dagegen laffen Sie" nun einmal unsern Richter mit feinem Titan kommen. Man wird vielleicht fruh Morgens, wo alle Welt zu ernst; haft ift, oder gleich nach Tisch vor vollendeter Berdauung ein wenig darin blättern, und eben etwa meinen, das Buch fei allerdings gut ge; nug fur diese Welt, und auch fur jene nicht gang unersprieglich. Dann verfertigen vielleicht einige Lehrjungen und Besellen der Kritit drei bis vier Recensionen darüber, und ein Meis fter etwa alle funf Jahre eine, oder - eine halbe, und die Sache ift abgethan. Ja, Sie tonnen mit Sicherheit rechnen, daß unter tausend Deutschen vielleicht neunhundert Men. ichenhaß und Reue, und etwa neun oder neun, gebn den Siebenfas und Titan fennen. Darum, mein lieber junger Mann, wollen Sie beruhmt werden, fo schreiben Gie Schauspiele und nichts als Schauspiele; alles übrige verhallet und ver: raufcht und verklingt.

Julius, der wie billig die Satire und den Humor sehr liebte, fühlte sich dennoch durch Erichs Rede keinesweges erfreut, da er in ihr Uebertreibung und Bitterkeit erkannte, die stets einen unbehaglichen Sindruck zurücklassen mussen.

Es mag allerdings, erwiederte er, dem Dichter einen bedeutenden Schwung geben, wenn

er gewahr wird daß ihm Berühmtheit zu Theil werde. Auch mag sich zu diesem Schwunge noch manches gar angenehme und heitere gestellen. Dennech glaube ich, es sei nicht gerade norhwendig, daß auch ich jenes Glück genieße. Und wäre auch eine unendliche Schnsucht dars nach in meinem Herzen, so müßte ich sie dens noch unterdrücken, da ja längst bekannt ist, daß niemals wahrhaft berühmt wird wer darnach strebt. Der Ruhm ist etwas rein Erfreuliches, und kann deshalb nie erarbettet werden, sonz dern muß frei von dem günstigen Himmel herrabfallen.

## 30.

Es ist allerdings wahr, suhr er fort, daß die dramatische Aunst bei den Deutschen die bei weitem begünstigtste ist, und es erscheint auch mir menschlich und verzeihlich, wenn der lyrissche, epische und Romandichter ein wenig dars über zurnt. Besser jedoch ist es immer, wenn

er es fich ruhig erklart, daß das von jeher fo war, und wenn er durch hiftorifche Begrundung der Sache fich selbst beruhigt. Dennoch darf auch der Romandichter, wenn er nur acht und portrefflich ift, gar mohl ficher fein, daß er bes Deutend und tief wirke auf seine Zeitgenoffen und auf die Folgezeit. Und mabrlich jener edle Dichter, deffen Sie eben ermabnen, bietet den fconften Beleg fur meine Unficht. Doge im: merhin über ihn und einige Benige andere Treffliche weniger gesprochen oder gedruckt wert. den; es wird mehr über fie gedacht und empfun: ben. - Es giebt hochst ehrmurdige Stadte, in benen nie ein Theater war und fein fann und auf dem Lande ift befanntlich niemals eines. Da bat man einen gang andern Maaffrab, und die grundlichfien lehrreichften und genialften Bucher finden bier - obwohl in den großeren Stadten doch auch - die ihnen gebuhrende Beit und Alufmerkfamteit.

Meberhaupt, fo endigte er, laffen Gie uns

doch ja, besonders in einer Zeit wie die unsrige, wo so mancher Zweisel waltet und mit ihm das Berzweissen nahe ist, dahin streben, uns eine ander wechselseitig zu erhöhen und zu stillen, und zu versüsen, und der Erbitterung zu weheren auch wenn ste oftmals entschuldigt werden könnte. — Doch will ich auch keinesweges versgessen daß ja eben ein edler Schauspieler es ist, welcher der hie und da vielleicht zu großen Besgünstigung der dramatischen Poesse mit einiger Ironie begegnete.

# 31.

Das ruhige Gespräch wurde in diesem Au; genblicke durch einen heftigen Mann unterbro, den, der, mit einem Junglinge redend, und seine Worte mit feurigen und nicht immer gra, sibsen handebewegungen begleitend, sich gleich; sam Bahn brach, daß man ihn horen mußte.

Ich sage Ihnen, rief er aus, diese Zeichen ber Zeit, diese Liebaugeleien und Koketterien

mit der Jungfrau Maria, Diefer Legenden ; und Beiligen. Buft, in dem fast fein mahres Wort ift, diefe Bildervergotterung, diefe Abgottereien mit dem Mittelalter, diefe After Doefie des Aberglaubens, diese Wiedereinführung des Teu. fels, über den man doch endlich einmal aufges Plarter Beise meg sein sollte, diese hinneigung ju Geipenstern und Robolden; mit Ginem Worte: diefes Sinftudten jum Ratholicismus ift mir in der tiefften Seele guwider, ja ich halte es fur Frevel und Grauel. Saben darum die edlen Reformatoren ihre gange Zeit und ihre gange Rraft gegen die Unmagung der alten Rirche ge: richtet, damit fie jest auch bei den Protestanten wieder erfiche? haben wir darum einen Moris von Sachsen gehabt, dem es allein beschieden war, den größten Raifer der Welt gu befam: pfen? haben wir darum ein dreifigjahriges Des he bestanden? hat uns darum der westphälische Kriede des Geiftes Freiheit gurudgegeben?

Der Mann war fo heftig geworden, daß

der angefahrene Jüngling Raum zu einer theils gerechten, theils ungerechten Ironie bekam und entgegnete: Hat darum, so könnten Sie forts fahren, Thomasius Gespenster und Heren bez kämpft und zur Ruhe gebracht? hat darum Bolztaire die Bibel erklärt? hat darum die deutsche Bibliothek ihr Lampenlicht leuchten lassen? daß wir nun sollen wieder in die Nacht hinein, wo freilich die ewigen Gestirne leuchten; die wir aber füglich entbehren können, da wir ja ein gutes thierisches Talglicht haben.

# 32.

Der erste Redner, der, wie wohl manche, die Unart hatte, wenn er in Gesellschaft eine ihm werthe Meinung ausbreitete, nicht recht zuzuhören was der Andere erwiederte, sondern während jener redete, schon darauf dachte wie er seine Oration fulminirend fortsetzen wollte, kehrte sich auch jetzt keinesweges an die Scherze des andern, sondern suhr hestig sort: Ich hasse

gar schr den Katholicismus, und wir Protes kanten sollen ihn alle haffen, ich halte die Lehre vom Teusel für einen entseplichen Aberglauben, ich hasse die Vergetterung der Heiligen und der Jungfrau Maria, denn die ersten waren meis siens Schwachköpfe; und die letztere mag eine gar gute Frau gewesen sein. Dagegen habe ich nichts, aber höher soll man sie nicht stellen, und zu ihr zu beten, es sei in Prosa oder Verssen, hatte ich für Sünde.

Allerdings konnten beide einseitige und unstatthafte Reden, besonders da sie mit hart, tonender und unerquicklicher Stimme vorge, bracht wurden, nicht allgemeinen Beifalf sinden. Dennoch mochte man von ihrer Unbedeutenheit schwerlich erwarten, daß sie so tief verlegend auf Constanzen einwirken wurden, als sie in der Chat wirkten. Ihre Farbe wechselte und ihr Auge bligte, und sie, die sich sonst so fanft und zart benahm, ergriff jest mit besonderer Scarfe hille degards beide Hande und rief: Bringen Sie

mich weg von dieser gemeinen und schändlichen Rede, denn man fundigt wenn man so etwas auch nur hort. D pfui! pfui! über diese efels hafte Gattung von Menschenklugheit die doch so unendlich dumm ist, und so roh etwas hins sagt, von dem sie nichts begreift!

## 53.

Es giebt eine eigene, schneidende Betrüb, nis für gute Menschen, wenn sie sehen mussen, das Personen, die ihnen sonst werth waren und auch kets bleiben werden, plöglich aus dem Kreise fallen, in welchem sie sich allein mit Stück und ihrer Natur gemäß bewegen können. Zwar wird der sanste Mensch, eben weit die Sanstmuth keine Lammhaftigkeit ift, gar wohl zürnen durfen wenn sich der Gegenstand für den edlen Zorn darbietet; aber er wird nie unharmonisch verdrießlich, nie scheltend hestig werden durfen, ohne sich selbst im Innern sast giftig webe zu thun, während der mittelmäßige

Mensch, den es treffen sollte, vielleicht ganz gelaffen gegenüber steht, und es ziemlich — for misch finder, daß man überhaupt irgend eine Idee eifrig verfechten mag.

Constanzens fast regelmäßig schönes Gesicht hatte scholtend aufgehört schön zu sein, und sie war in ihrem Innern so feindlich verlett worden durch den Sprecher so wohl als durch sich selbst, daß ein schmerzlicher Krampf ihren Körper durchzuckte und die treue Hildegard sie in ein Nebenzimmer führen mußte um ihr dort Beistand zu leisten.

# 34:

Lothar hatte bisher bald mit bitterer Fronie dem Sprecher, bald mit der leidenschaftlichsten Theilnahme und Freude Constanzen zugehört, denn ihm war es noch nie so wohl gewors den, die Geliebte in leidenschaftlicher Bewesgung zu erblicken, durch die er sie sich näher fühlte. Jest aber, als er sie leidend hinauss

wanken sah, fuhr er mit der ganzen Wildheit der Ueberkraft gegen den Sprecher ein, und nachdem er ihn mit einer Menge von harten Worten angegriffen, forderte er ihn auf eine seltsam feierliche Beise, in Gegenwart der ganzen sen sehr gemischten Gesellschaft, zu einem Kamspfe auf Leben und Tod, wobei einige jener Gesmischten klatschten, andere zischten, andere wie uninteressante Fragzeichen aussahen.

Vor dreißig Jahren, erwiederte jener, ware es mir darauf nicht angekommen, jest aber wo ich in einem ernften Staatsamte stehe, und Frau und Kinder habe, halte ich mein Leben für zu wichtig um es an das Ihrige zu jegen, das mir geschäftlos und eben deshalb nicht sehr bedeutend erscheint.

## 35.

Die gange Gefellschaft war in Aufruhr ges kommen, und Julius, um die unangenehme Scene rasch zu endigen, stellte fich vor den Ans gegriffenen und sagte mit ruhig fester Stimme: Lothar, Du sichst einem Sechsziger gegenüber, und nur ein ganz verworfener Mensch kann würthen gegen einen Greis. Aber Du bist leiden: schaftlich trunken, und dem Trunkenen kann man vergeben. Willst Du aber dennoch die Sache auf das Schwerdt ankommen lassen, so siehe ich Dir, der Jüngling dem Jünglinge, gegenüber.

Lothar war sehr blaß geworden, und sagte dann, mit seltsamer Bewegung: Freilich, wenn Du Dich in meinen Weg stells; Dir kann ich nicht begegnen: Dir nicht, Dir allein nicht. — Und sie — sie wurde das nicht wollen, sie, an der mein Leben hängt.

Es hatten sich mahrend dessen auch die Frau und die Kinder um den Angegriffnen gestellt, und ihr fast verwirrtes Gerede, vermischt mit etwas unharmonischem Geweine, war keines, weges geeignet, den ganzen Austrict in die Sphäre des Erhabenen zu ziehen.

Run, nun! sagte endlich Lothar mit erzwuns gener Kalte, und trat einige Schritte zuruck, wenn er feige sein will, ich kann es mir gesals len laffen, ich that was ich konnte und thun follte; aber mit ihm noch länger unter einem Dache bleiben will ich nicht.

Bei diesen Worten verbeugte er fich gegen die Damen und ging.

## 36.

Sehen Sie, sagte der angegriffene Mann zu einem seiner Nachbaren, so ist die heutige Jugend, phantastisch: grob, vorlaut, ohne Nesspelt für das Alter, das Scitalter zurückschrausbend zu sinsterem Aberglauben, auf keine Grünz de sich eintassend und dann triumphirend abgeschend. Die Faust soll entscheiden, da wo Berznunft gilt. Es giebt wenige Ausnahmen wie dieser Heir da, ja es werden der Ausnahmen immer weniger werden.

Er zeigte dabei auf Julius; aber diefer

fublte fid durch die gange Scene fo unangenehm berührt, daß er fich sehr zusammen nehmen mußte, um nichts Starteres ju erwiedern als fich ziemte. Sie beurtheilen, antwortete er, die heutige Jugend gang falfc, denn Gie Ben, nen fie nicht; und um deswillen kann ich mich keinesweges freuen, wenn Sie mich gu den Aus, nahmen gablen. Schütte ich übrigens Ihre Perfon, fo theile ich doch faum die Salfte Ih: rer Unfichten, und fo haben Gie mir denn auch felbit in der entfernteften hinficht nicht gu dans Pen. - Der Mann schüttelte den Kopf und schien nicht abgeneigt nun auch Julius fur einen une artigen Jungling ju erflaren. Er fuhlte fich unheimlich in der Gesellschaft und empfahl fich bald mit Frau und Kindern.

#### 37:

Kaum war er fort, als das Stillschweigen der Gesellschaft, wie es gewöhnlich nach einem heftigen Austritte zu erfolgen pflegt, durch ein

nen hereintretenden Jüngling unterbrochen wur, de, der mit großem Wortreichthum zuvörderst sein Zuspätkommen entschuldigte, und sodann eine außerordentliche Menge von Sieges Nach, richten mitbrachte. Die Quellen seiner Berichte waren freitich nicht die lautersten, denn er konnte sich nur auf gewisse Raffeehaus Gespräche berus fen; auch schien nach dem Stande der Heere, den die Zeitungen angaben, noch keine Schlacht möglich. Dennoch sand er überall Glauben, da das so lange verletzte Deutsche Herz mit der innigsten Lebhaftigkeit wünschen mußte, daß die schönen Hossnungen endlich möchten erfüllt werz den.

Ein allgemeiner Jubel tonte durch den Saal; aber es war leider nur ein weltlicher Jubel, der, ohne hohere Beziehung auf Gott, nicht frei sein konnte von Uebermuth. Und als Julius, von einer heiligen Freude hingerissen, die Hande ausstreckte gegen den himmel und aus tiefer Brust in Andacht, leise aussprach: "D Du alls

gütiger, Du großer und starker Gott, Du hast das Fleben vieler Millionen gehört, und ihre Theanen getrocknet," — da stimmte diesmal keis ner ein, denn es war nur von Menschenkraft und Menschenthat die Rede, gleichsam als könne diese in sich selbst und durch sich selbst bestehen, und bedürfe nichts weiter. Ja wir können nicht verhehten, daß einige Jünglinge sogar mit spotstendem Lächeln auf Julius hindlickten, was uns ser Freund jedoch nicht bemerkte, denn der Bestende soll nichts wissen und nichts schauen im Gebet als Gott, und in ihm die unendliche Liebe.

## 38.

Es fand sich bereits am andern Tage, das die Siegesnachrichten leider ganz grundlos ges wesen waren, und manche jener weltlich Jauchs zenden erschienen heut trübe und verdrießlich, während Julius und die ihm ähnlich Gesinnten voll edler Hoffnung blieben.

Hildegard ergablie ihm von der felisamen Stimmung in der fie Conftangen gefeben, und von den Gefprachen die fie gehabt. Die Freun, bin habe fich nach jenem heftigen Auftritte, fast falt gezeigt, und mit ruhiger Bitterfeit gejagt: Ich batte nicht gurnen follen, benn ber Born ift ju gut fur dieje gar ju mittelmäßige Welt, in der das Gute und Große blog darum da gu fein scheint um verlacht und verspottet ju wers ben. Ich hatte nicht gurnen follen gegen den Mann, der das fagte, was fo in der Ordnung ift, und der, abgefallen von der rechten Rirche, gerade fo redete wie er reden mußte. Rur daß man immer noch Momente bat, in denen man an einen fo schmählichen Abfall nicht glauben fann, und an all den Jammer, der aus Ge, muthshohlheit entspringt, die fich fur Rlugheit bait.

Hildegard, in ihrer milderen Alarheit, hatte ihr zu zeigen gesucht, daß fie alles in einen Schauen ftelle, der größtentheils von ihr selbft ausgehe, und wie sehr sie irre, wenn sie jenen mittelmäßigen Mann mit so manchen flachen und abgestandenen Meinungen, für einen ächten Respräsenten des edlen Protestantismus halte. Aber sie mußte selbst mit der zartesten Zurechtweisung gar bald aufhören, da die Folge jenes Auftritts, Constanzens leibliches Nebelbesinden, die Fortses zung des Gespräches hemmte.

Julius fühlte die Pflicht als Freund für fie zu handeln, doch mußte auch er mehrere Tage vorüber gehen lassen, ehe er sie sprach, da mit der Kranken nichts Entscheidendes auszurichten sei,

## 39.

Sie empfing ihn freundlich, blieb aber auf dem Sopha, und blatterte in Papieren, die vor ihr ohne sonderliche Ordnung aufgehäuft waren. Endlich nahm sie einen beschriebenen Bogen vom Tisch und sagte: Sehen Sie, das ist meisnes geliebten Richard Testament, nur wenige

Bochen vor seinem Tode geschrieben. Bergeihen Sie, daß man die Buchstaben noch immer lesen kann, und daß sie nicht von Thranen ganz vers wischt sind. Ich weiß recht wohl, daß diese Bertöschung durch Thranen, in vielen Romanen, der Ordnung gemäß, vorsommt, und zwar bei weit weniger rührenden Briefen eder Schriften als diese hier ist. Allein es ist mit der ganzen Sache überhaupt nicht richtig, wie mit so man; chem andern was man in Büchern liest, denn man weint doch lieber, dunkt mich, in der Nacht, etwa auf dem Bette sigend, und in die Nacht hinein, als bei hellem lichten Tage in ein beschriebenes Papier.

Julius erschraf vor der traurigen Ironie und Kalte, mit der fie tie unerquicklich ernften Worte aussprach. Er nahm die Schrift und las fie mit großer Rührung. Richard, bei seinem steien körperlichen Leiden, den bedingenden Drang des Lebens doppelt fühlend und deshalb auch zu hart ansehend, hatte deshalb, für den

Fall eines baldigen "hinubergebens," die Gestiebte gur Erbin feines gangen fehr bedeutenden Bermögens eingefest.

Das ist, sagte Julius, ganz meines Nichard würdig; denn des Mannes Liebe soll nicht eine ruhige, sorglos die Zukunft abwartende sein; sondern eine umsichtige, helsende. Er, der zum Kampf berufen ist, soll eifrig sorgen für die Geliebte, und auch ihrem äußern Leben jeden Reiz zu geben suchen, den er zu geben irgend im Stande ist.

### 40.

Mein Richard, erwiederte Constanze in der Schroffheit der Exaltation, ist über dies Lob weit erhaben, denn ich sinde nur rührend, daß er überhaupt mich liebte, daß er überhaupt an mich dachte, an mich, die so weit unter ihm steht, daß sie kaum den Blick zu ihm hinaufschlagen konnte; aber daß er irdische Bequems lichkeit und Pracht und Reichthum um mich

ftellen wollte, barüber tann ich nur lacheln, und sein verklärter Beift wird mir wohl dies Ladeln vergeben. Ich weiß nicht, ob mit ihm mir Neichthum willkommner gewesen ware als Armuth und ich hatte wohl fchwach genug fein können den erstern zu lieben; aber jest wo er nicht mehr ift, jest follte ich reich fein? jest follte ich auf behaglichem Polfter diefer elenden Glieder pflegen, mahrend er . . . D ich sehe jest recht wohl, mas es heißt, wenn die Seele in einem von Krantheit gerriffenen munden Kors per wohnt; man konnte fagen: wie auf einer feucht falten Moosbant, in einer dunkeln Grotte, wo der Luftzug durchftreicht, durch die gerbro: denen Kensterscheiben . . . 3ch weiß jest viel beffer was er mag gelitten haben.

Ich sehe jest auch recht lebhaft den ganzen Weg, den er mit dem bosen Lothar gemacht hat, und ich will mir gewiß auch nie vergeben, daß ich das zugab. Ich war schwach, wozu man leider fast alle Mådchen zwingt, denn wir dur,

fen ja überhaupt nie etwas Entscheidendes spre: den: das fteht nun einmal fo gedruckt in uber: aus flugen protestantischen Buchern benen wir nachleben muffen. Und ihnen nachlebend habe denn auch ich sehr erbarmlich gehandelt, indem ich nicht handelte. - Ich sehe die schmale Brude recht wohl und das ichauerlich froftige Wellengrab. Ich weiß jest, was es heißt "der Geliebte ift todt," dem gerade dann, wenn ihr taufend poetische Fegen und romantischen Duft um den Sod hangt und webt, bann tennt ihr ihn gerade am wenigsten, und wißt nicht was ihr redet. Ich weiß es, was es heißt "der Ges liebte ift todt," und kann mich zuweilen wohl hundertmal in einer Stunde an dem blogen Klange diefer Worte erbauen und laben. - Und ich follte . . . . reich fein wollen? ich follte nicht granzenlos verachten die erbarmliche Pracht, die auf dem Wege jum Seile doch nur hemmt und ftort?

### 41.

Julius war innig betrübt worden über die kalt entschiedene irreligiose Traurigkeit in der Seele seiner Freundin, die jeden Trost gleichsam von vorn herein abschnitt, und er hatte Mühe ihr mit gesammelter Seele zu erwiedern: Geswiß, meine Freundin, stehe auch ich bei Ihnen nicht in dem Ruse, als könnte ich glauben, daß Sie, als Einzelwesen das für sich selber sorgt, der Neichthum erfreuen möge. Aber wie dürfte sich auch der Mensch jemals als ein Einzelwessen betrachten? und wenn er das nicht thut, so darf er sich auch der Mittel erfreuen, die ihm beschieden sind andern zu helsen, zum Beispiel den Armen, die krank sind, wie einst unser versklärter Freund.

Mit Gold, erwiederte Constanze, ist wol überhaupt wenig zu helfen, und nur Wenigen, und diese, denen allein so zu helfen ware, scheinen mir nicht bedeutend genug, um sie be-

fonders zu beklagen, wenn fie verloren geben, denn es kann nichts Sonderliches an ihnen vers loren fein.

Julius fublte die Freundespflicht, der une gludlichen Jungfrau beffere und erfreulichere Begriffe von thatiger Menschenliebe gu geben; und nachdem er ihr mit furgen berglichen Wors ten vorgestellt hatte, daß auf dem Wege, den fie eingeschlagen ju haben scheine, teine mahr; hafte Rube gu finden fei, fo ichloß er mit ben Worten: Allerdings wirkt der Mensch bei wei: tem am meiften durch fein reines Sein, durch fein Lieben, durch fein Handeln, und durch fein Wort. Aber auch das Gold fann in der Hand des Edeln, fast mocht ich fagen, feine irbische Natur verlieren, und fehr Bedeutendes wirken auch fur das geiftige Leben. Go hat Richard Sie, theure Freundin, gur Belferin und Pflegerin der Armen und Aranken machen wollen, und in diesem handeln murben Gie eine Beruhis gung finden, die Ihnen jest fehlt.

## 42.

Das ist nun alles vorbei, antwortete Cons ftanze. Wen das Geschief behandelte wie es mich behandelt hat, für den sind die gewöhnlischen Pflichten gar nicht mehr vorhanden. Bon einer zertretenen Blume soll man nicht mehr verlangen daß sie duste; und von einem zerrisses nen Instrumente nicht mehr daß es tone wie sonst. Aber für meine Veruhigung, guter Justius, sein Sie ehne Sorgen, ich habe sie gefunz den und werde sie sinden.

Wo? fragte Julius, und eine trube Uhns dung durchflog feine Seele.

Im Schoofe der heiligen Kirche, erwiederte fie, jener Kirche die Sie nicht kennen, die Sie wohl gar haffen, im Schoofe der allein selig machenden katholischen Kirche. Morgen schwöre ich in die Hände meines geistlichen Vaters ewige Treue der Religion die mich allein begtücken konnte. Julius trat erschreckt zurud; und fie

fuhr fast heftig fort: 3ch tann nicht, wie ihr es vielleicht zu tonnen meint, allein fieben mit meiner kleinen unerfreulichen Kreiheit, die ihr fo liebt. Ich kann nicht verfteben das beis lige Buch ohne die Auslegung der Rirche, ich will demuthig gehorden in beiligen Dingen, und nicht in meiner armen Demuth deuteln und klugeln wie ihr, ich bin verloren ohne die fichts bare Stuge der hoben herrlichen, auf dem Blut der Martirer gegrundeten Rirche; ja ich vere hehle es nicht, daß mir der Bater nicht ges nugen fann wenn ich der Mutter entbehren foll D mein Freund, mein redlicher Freund, der Gie es so gut meinten mit dem nun geneses nen Richard, mit dem wohl nur wenige es gut meinten, - o Julius, tonnte ich Gie doch ubere Aromen init dem Glucke, das ich fuhle, und das mich noch in hoherm Maage erwartet, konnte ich doch auch Ihnen diese schönere Ahndung ges ben, daß Sie fich losriffen von Ihrer unberuhi;

genden Religion, die nur Ueberfraft und Ueber, freiheit gebildet haben.

### 43.

Sie ergriff bei diesen Worten Julius hand; aber er zog fie rasch zuruck und erwiederte mit tiesem Ernst: Fordern Sie mich, und fordern Sie diese Hand auf, in jedem Augenblicke, wo die Freundin des Freundes bedürfen kann; aber nicht in diesem Augenblicke, und zu dem trauxrigen gränzenlos irrenden Worte, das Sie so eben gesprochen. Es ist zu spät, Sie absenken zu wollen von dem trüben Entschlusse, den Sie gefaßt haben; darum kann der Freund nur mit kummervollem Herzen Gott bitten, daß sein Sex gen Ihnen solgen wolle, wohin Sie sich auch wenden.

Aber glauben Sie nicht, daß Sie jest bes ruhigt find, glauben Sie nicht, daß was eine durch Liebe und Schmerz entstammte irre träus mende Phantafie Ihnen verkunder, so eintreffen

werde. Rur bann, wenn Gie fich gewohnt has ben werden, der hand Gottes fill au halten mit freundlicher Ergebung, nur dann, wenn Sie jede Freude und jeden Schmerg, und follte Ihr herz auch dabei verbluten, als ein reines Gottesgeschent annehmen, das nothwendig war fur die Bildung und für bas Seil Ihrer Seele, nur dann werden Sie wahrhaften Troft und ftille Bergenserhebung wiederfinden; es fei nun in der Patholischen Rirche oder in der unfrigen. Dann werden Gie auch gern Ihre harten irrenden Worte gegen ienen ewig theuren bodherrlichen Mann gurude nehmen, dem Gott fichtbar half, die Bande au Ibsen, die Menschen um Menschen geschlungen hatten, daß fie, unfrei, die gottlichen Dinge nicht rein anschauen fonnten.

## 44.

Ich wollte Sie nicht verlegen, und nicht Ihren Luther, erwiederte Constanze, ich wollte Sie Sie nur aus dem Zustande des Berneinens, den ja Ihre Nirche felbst zugiebt, indem sie sich die protestantische neunt, in den beglückendern der reinen seligen Bejahung versetzen. Das darf ja die Freundin, wenn sie auch dabei leider mißwerstanden wird.

D wie wenig, erwiederte Julius, wie wer nig kennen Sie unsern Luther, oder vielmehr wie so ganz verkennen Sie ihn. In ihm ist das ewige seste und demuthige Ja zu allem was als göttlich uns offenbart worden ist; aber auch das ewige starke Nein zu jeglicher Menschens sahung, die sich eindrängen will, als sei auch see etwas Göttliches.

Das Gespräch wurde hier durch den hers eintretenden Geistlichen unterbrochen, dessen Beredsamkeit größtentheils die Veränderung zu; zuschreiben war, die sich in Constanzens Seele begeben hatte. Ein eignes Misgefühl bemäch; tigte sich unsers Freundes, der in diesem Au, genblicke, übertreibend, in dem Fremden einen

Rauber gu erblicken glaubte, der die Freundin allen fruberen gewohnten und erfreulichen Bers haltniffen entführte, und zwar zu einem Biele, bas feine protestantische Gefinnung verlegte. Doch, ftets und überall den Stand des Geiftlis den ehrend, ließ er das emporte Gefühl nicht in Worte gegen ihn ausbrechen, fondern, jeder andern Empfindung wehrend, dachte er nur an den Abichied, der ihm bevorstand. - Ach wie fonnte denn auch der Menfch in Diefem Bleinen und fluchtigen und doch fo tief bedeutenden Les ben scheidend noch ein hartes Wort fagen, wie konnte er die Sand der Freundin, die er viel: leicht nie wiedernieht, bei dem Abichiede faffen, phue ihr augusprechen: Lebe Du wohl, lebe Du fehr gludlich, und viel gludlicher ais ich; und wenn ich Dir je traurige Augenblicke machte, oder wol gar Dir Unrecht that, so vergieb mir doch ja recht von Bergen, denn ich konnte nie ruhig fein ohne das.

Und so ichied auch Julius von Confrangen.

## 45.

Lothar hatte indessen mehrere Rachte lang ohne Schlaf mit sich selbst gerungen, ob er seine freventliche Liebe Constanzen gleich jest gestehen, oder ob er irgend eine Gelegenheit abwarten folle, die ihn vielleicht begunstigen könne.

Lieber bluten als starren! rief er aus, und, indem der Klang des eignen Wortes sein Ohr berührte, war ihm, als habe er das einst bei einer traurigen Gelegenheit auch schon einmal gesagt, um sich aus schlimmer Ruhe zu schlimmem Handein anzureizen. Doch troßig wieders holte er noch einmal das "lieber bluten als star, ren," der bosen Vorbedeutung kecklich spottend.

Die Gewitter siehen sich dort oben schon zusammen: Soll ich warten bis der Blig her, ab fährt, um meine Brust vollends zu zer, schmettern? Soll ich die gräßlichste aller gräß, lichen Empfindungen, umsonst und ohne Rugen

gefündigt zu haben, noch langer mit mir her: umtragen?

Er schwieg eine Weile, und, indem eine hohe Kothe in das blasse Gesicht drang, sagte er, sich seibst gleichsam abwendend von sich selbst, ich will belohnt werden für meine Sünde? ich will mit blutiger Hand die Krone des Lebens sassen? und ich will die sansten Engel, die sie bewachen, wüthend angreisen, daß sie, was nur dem Reinen gebührt, mir geben sollen! Ich will den Teusel zwingen, das er mir das Göttliche verleihe?!

# 46.

O nein! so ist es nicht! das ist nur die traus rig unbeholfene Menschensprache, die die ganze Sache verkehrt, und falsch ausdrückt was ich meine; und die verworrenen Tone, die ich selbst angebe, sollen mich nur noch mehr verwunden, und . . . ich bin es doch schon genug. — Es ist alles anders, und es wird noch alles gut

werden. - War es nicht fo, wie die fromme Sildegard fprach? und foll benn bas gute Bort nicht auch mir zu Gute fommen? - 3d habe Conftangen ben ichwachen franken Freund ge: nommen: Diefe Schuld muß ich allein abbufen, wenn fie anders abgebuft werden fann, und niemand darf und foll mir in diefer Pflicht beis fieben; aber bin ich nicht ichuldig, ihr, in mir, bem Starten und Keften, ach! bem nur gu Grarten, Erfag zu bieten fur ben Schwachen, ben ich ihr nahm? - Freilich, fo gut wie er, bin ich wehl nicht; aber was kann nicht der Menich werden, wenn er liebt und geliebt wird? Id habe ja nicht gefündigt um irdisches Gut, nicht um Glang und Reichthum, nicht um alle Kronen die die Erde verleiht, ich habe ja nur gejundigt um der Liebe willen, und die Liebe, die alles heilt, muß ja auch diese Wun: den beilen tonnen.

Siehe da ftromt wieder ein unendliches Les ben in die halb erstarrten Adern, benn Du, o Constanze, stehst vor mir, wie eine selige hire tin, die das verlorene Lamm wieder in die les benswarmen Arme faßt, um es an ihrer Brust einem neuen schönern Dasein wieder zu geben. — Du, Sanste, Holde, wirst ja nicht mich verlos ren gehen lassen.

## 47.

Gern ware er, mit diesem Gefühl und mit dieser gewaltig ausgerafften Araft in der Brust, zu Constanzen hingceitt. Aber sie sprach, seit Michards Tode, keinen Jüngling mehr, und da seine Besuch schon mehrere male mit Entschie; denheit abgelehnt worden war, so blieb ihm nur schriftliche Mittheilung übrig, so wenig diese ihm auch genügte. Das geschriebene Wort sieht der Liebe und der Freundschaft tief unter dem gesprochenen, und das gesprochene unter dem gesühlten, und das Gesühl unter der edeln Umarmung und frommen Vereinigung, und diese wieder unter der Ahndung des Sochsten, das

auf dieser Welt nicht zu erreichen ift. Und so ift auch hier retigible Ergebung das Einzige, wohin der Menich, fich zu beruhigen, fluchten soll.

Wir übergeben den Anfang von Lothars Briefe, in welchem das Wort fast finnliche Geftalt annahm, und, wie in Blut und Flamme geraucht, wild teuchtend und verzehrend auftrat. Wir seben nur den Schluß hieher.

#### 48.

Du haft keinen freien Willen mehr, Consftanze, und glaube mir, daß das gut ift. Unster allen Geschenken des himmels oder der Hölle, ift der freie Wille das Entsestichste; denn nims mer kann in ihm der Mensch sich vor Irrthum bewahren, und der Irrthum führt zum Verbreschen oder er ist es schon selbst. Siehe, darum lieben wir die Kinder so sehr, weil sie noch gar keinen Anspruch machen einen eignen Willen zu haben, sondern, eingeschlessen von dem Gebote

der Natur, lieben und lächeln und weinen wie sie es will. Dich, Constanze, umgiebt eine hos here und schönere Nothwendigkeit als die der blinden Natur, Dich umgiebt die Nothwenz digkeit der Liebe, und in ihr stehst Du gesichert und klar da, was auch seindliches und verwer: renes senst gegen Dich andrängen mag. Du kannst selbst unter Blut, Thränen und Verbres chen rein und fröhlich austrezen, wie ein uns verletzliches Wesen, denn über Dich hat eine höhere Macht bereits entschieden und Dich mir zu eigen gegeben für Zeit und Ewisseit.

Würde ich, Geliebte, wohl dies fiolze Wort sprechen wenn ich es nicht fühlte mit unendlie der Deutlichkeit? und ist denn nicht die höchste Demuth in diesem Stolz? denn ich rede ja von mir nur in Beziehung auf den himmel, der entschieden hat. Die andern Menschen können darüber gar nicht urtheilen, obwohl sie es thun, höchst freventlich und albern. Was zwischen

Dir und mir zu entscheiben ift, das begreift tein andrer als Du.

Sie haben Dir gewiß gesagt, ich sei sehr wild und wust und gewaltig. Das ist so in der Ordnung und sie können nicht anders, die traus rig Schwachen. Ich will auch wild und ges waltig sein gegen all das thörigte schwächliche Bolk; aber Du, Geliebte, sollst mit mir spies len können wie mit der schuldlosesten Taube und mit dem sanstesten Lamm. Darum widersetze Dich nicht dem himmel; sondern liebe micht denn Du kannst nicht anders und Du darfst nicht anders. Bergiß auch nicht, das Dein Nein mich nicht etwa bloß zeitlich tödten würde — was wäre daran gelegen? — sondern immers dar und ewig.

Ach, Geliebte, entscheide Du ja milbe. Lothar.

49.

Es aiebt einen Wahnfinn der leidenschaftlis chen Gunde, der fast ruhig erichemt, und in einem folden ichrieb gothar. Diefer Buftanb blieb bei ihm eine geraume Weile, und in der Ueberangestrengtheit, Die oft der Stille gleicht, fonnte er fegar - fpagieren gebn, mahrend er Antwort erwartete. Dieses Untwort erwarten auf wichtig: Briefe bat fur gute Menichen eis nen eignen wehmuchigfroben Reig Da name lich der gute Mensch immer auch ftait ift, so macht er fich in solchen Källen auch auf das Schlimmfte wohl gefaßt, und bewaffnet fich gang auch mit der religiofen Ruftung. Und er fagt fich dann wohl: Gewiß mochte der Freund oder die Freundin gar gern alles gewähren; aber es ift doch wohl wahrscheinlich, daß fie nicht tonne; und Du mußt ja nicht gurnen, wenn es fo ift. Dente nur felbft, wie traurig es Dir ift, wenn Du dem Freunde Rein fagen

mußt. So, oder vielleicht noch viel gartlicher ift auch ihnen gu Muthe, und darum mußt Du ichen jest Dich vorbereiten, und wenn das Nein kommt, recht bald in einem heitern, lies benden Briefe antworten, daß fie fich nicht zu sehr betrüben, die lieben Menschen.

Aber der unstellich gefallene Mensch, der noch nicht zur Reue und Demuth sich gewendet hat, sühlt sich doppelt erhist, wenn er warten muß, und bietet dann dem Geschicke, das ihm nicht antwortet, eigenmächtig einen Bertrag an, in dem er der allein Begünstigte ist. Wenn alles geht wie er es will, dann verspricht er... nicht wieder zu sündigen; und, hat er noch eiz nige Reste von halb; poetischer Natur, so sest er wohl gar noch hinzu, daß er selbst im höchsten Triumphe kein Purpur, Aleid, sondern eins von sehr bescheidener Farbe, anlegen, oder eiwas Laub von einer Thränenweide auf den Hut sies esen will. Und nun dünkt ihn, es könne nicht fehlen, da er so etwas versprochen hat.

## 50.

Als Lothar am Abend in seine Wohnung zuruck kam, lag bereits die Antwort auf dem Tische. Ihn schauderte bei dem Anblick; denn wie sehr auch der Mensch Entscheidung gewünscht hat, so trifft ihn dennoch der Gedanke, daß nun gleichsam das Gottesurtheil ausgesprochen werde mit gewaltiger Bucht. Er betrachtete die ziers liche Frauenhand in der Ausschrift, das kleine Siegel von dem feinsten Lack, und sagte zu sich selbst: Noch ist alles gut, noch weiß ich nichts. Ach das Nichtwissen ist doch süß; . . . aber süßer noch das Wissen um bas entschiedene Glück. Anderes kann mir nicht bevorstehen. —

Zwar, fuhr er dann seltsam låchelnd weis ter fort, habe ich einmal gelesen, daß Buchstas ben nicht tödten; aber gerade die zierlichsten und feinsten, die eine Frauenhand schreibt, köns nen es am ersten. Wie wohl ist mir, daß hier von fo etwas gar nicht die Rede fein fann. Conftange fann nur Leben geben.

Best erbrach er raich den Brief, und fas: Wenn mir ber beilige Glaube, dem ich mich ient gemidmet habe, nicht fireng verbote, irs gend einen Menfchen gu haffen und gu verache ten, da felbft in dem Berlorenften doch immer noch ein gunte von oben, unter Schutt und Aiche aluben fann, fo murbe ich Gie, Gie allein auf ber weiten Weit, haffen, verachten, verabichenen und bitter verfolgen Go aber mehre ich Gie nur ab, wie einen Bahnfinnigen der ichlimms fien Gattung, ben gu bemitleiden febr ichwer wird. Muf Ihren freventlichen Brief antworte id nur dadurch, daß ich ihn mit dem emportes ften, widrigften Gefühl guruckjende, denn ich mag nicht mit den Schwefelflammen, die er aushaucht, unter Ginem Dache fein. Wir fe: ben uns nie wieder, und ich will den Gedanken perbannen, daß ich Gie je gefeben habe.

Ift es möglich, so beffern Sie fich noch;

aber nur die grangenlosefte Neue, nur die grans zenloseste Bufe und Demuth kann Sie retten. — Beten Sie, daß Sie deren gewürdigt werden. Conftange.

Lothar fank ohnmächtig zu Boden als er gelesen; und am andern Morgen war er aus der Stadt verschwunden. Niemand wußte wo; hin.

#### 51.

Als Julius Constanzen verlassen, begeg, nete ihm gleich im Vorzimmer Hildegard mit den eilig freundlichen Worten: Ach, denke nur, liebster Bruder, was sich da begeben hat. Ich sitze ganz ruhig und sticke und stricke, da kommt plotlich ein überreich gekleideter Bedien, ter von dem großen Staatsmann und Dichter Constantin, der, Gett weiß auf welcher aber, maligen Reise, jett hier ist. Er will Dich spres

den und laft Dich fehr bitten, ju ihm gu fom. men.

Julius mußte fich die Sache noch einmal vort agen laffen, da fie ihm anfangs allerdings settjam vorkammen mochte. Dann aber lächelte er sehr über Hildegard, und spottete ihrer freundlich, daß fie, die sets behauptet hatte, wie es denn auch der Bahrheit gemäß war, daß sie Constantin nur ehre und nicht liebe, jest doch ein so großes Ausheben über eine nicht sehr intereffante Begebenheit mache. Auch über das "er läßt Dich sehr bitten" wurde wie über eine gemisse Art von Uebertreibung ges scherzt, die sich die Schwester sonst nicht zu Schulden kommen lasse.

Us er ging, sagte Hildegard: Du gehst jest recht häusig, und das ist freilich traurig; aber das Wiederkommen ist dafür auch doppelt angenehm und diesmal vollends wirst Du ge, wis viel Fohliches zu erzählen haben.

3d denke, erwiederte Julius, noch su fehr

mit Constanzens Schickfal beschäftigt, das er jest nicht einmal zu erzählen Zeit hatte, ich denke, es wird wohl so in Mitteltinten sich haltten.

# 52.

Als er aber den Gang wirklich antrat, da wich bald die kable Stimmung, die ohnehin bei ihm nicht acht war, und machte der gewohn, lichen bessern und nachdenklichen Naum.

Dieser Constantin, sagte er zu sich selbst, steht als ein hochbegabter, hochbegnadigter Mann da, denn er ist ein wahrhaft großer und ges weiheer Dichter, der mit sicherer Hand, und wie mit reinem Silberstift die Gestalten hins zeichnet, mahrend freundliche und milde Geissterstimmen durch die Schöpfungen hintonen, die er hervorruft. Der gebildetste und riefste Geist, das hörte ich selbst von dem bei aller Freundlichkeit doch sehr streng urtheilenden Otzebert, sindet in diesen anscheinend leicht hins

gehauchten Gedichten manches von seinem tief, sten Wesen ausgesprochen, und freuet sich an dem schönen Propheten stande des Dichters, und der Ungebildete, wenn er sonst nur ein res ges Innere hat, ergößt sich wenigstens auf seine Weise an der Leichtigkeit und flüchtigen Ziers lichkeit der Gestalten, die hier in so schönem Tanze durch einander schweben. — Ach! seste dann Julius für sich selbst hinzu, möchte er doch nie seindlich mir gegenüberstehen! Er ist freilich kühl; aber edel, und . . . möchte er dech nicht zu kühl sein. Ich denke dabei nicht an mich, der ich etwa dabei leiden würde, sondern an etwas viel besseres.

Es war ihm auffallend, daß er unterweges einigen sehr blassen und verfiorten Gesichtern begegnete, und er hörte einigemale das trubste Wort "verleren" erschreckt und hestig fragend ausrusen. Aber er mochte sich jest nicht näher erkundigen, um sich die Ruhe nicht zu rauben,

die gu einer Unterhaltung mit Conftantin nothig

## 53.

In der Wohnung des geseierten Mannes sah es saft fürstlich aus, und Julius freute sich dessen, denn ihm war angenehm wenn einmal ein großer Dichter, der die unsichtbare Krone immer trägt, auch in der Zeitlichkeit und für das sichtbare Auge glänzend erscheint Dennoch dachte er mit einer fast behaglichen Rührung an die freundliche Beschränkung zurück, in der er Ottobert gesunden, und sein Gemüth sagte ihm, daß das letztere meistens wohl das beste seit.

Das lette Vorzimmer, in dem er ziemlich lange warten mußte, war mit schönen Gemal, den und Kupferstichen verziert; aber Julius konnte nicht ganz zufrieden sein mit dem Stoffe, den sie behandelten. Ja, er mußte sogar von einigen das reine Junglingsauge abwenden.

Endlich fprach er den schon oft gefühlten Seuf; ger ans: Ach, warum nur in ben Olymp? war; um nicht in das liebe, milde himmelreich?

Jest wurde die Thur geoffnet, und er trat in das Wohnzimmer, das noch heiterer und glangender erichien als die vorigen. Es ichien als fei Constantin durch eine angenehme Reife nech gefünder geworden als er ichen fruber ges wefen, und in feinem gangen Wefen mar eine folde Genuge und Sicherheit, daß das Bohls befinden gleichsam vom Scheitel bis gur Kerfefich aussprach. Er war noch im Morgenanguge, aber der dunkelblaue Dberrock vom feinften Tud, auf welchem bod auch das Beiden ber Staats murde die er befleidete, nicht fehlte, das offene haar und das lodere halstuch, bas von dem febr weißen Salfe manches feben ließ, wenn er das haupt erhob, das alles stand ihm gar wohl. Julius freute fich auch des allen nicht wenig; aber es erhob fich doch in seinem Ber: gen eine Stimme, welche bas feltsame Wort

fagte: Ach, Du theurer Dichter, Du bist zwar recht glucklich; aber Du warst doch noch glucktlicher wenn Du ein wenig . . . . unglucklich sein könntest.

#### 54.

Constantin erhob sich vom Sopha, ging unserm Freunde einige Schritte entgegen, und winkte ihm dann freundlich sich neben ihn zu seben. Aber Julius fand für gut, den Stuhl zu wählen, um ihm gegenüber zu sein. Vor ihm stiegen gleichsam die Geister alle von Constantins herrlichen Schriften auf, und das schöne Sefühl der Berehrung und Liebe wehrte seder Unbeholfenheit, auch der körperlichen, die sonst wohl in gewissen Momenten den bescheidenen Jüngling befallen kann, wenn er sehr geseierzten Männern nahe tritt.

Conftantin ergablte, er habe auf feinen Ret; fen den alten Ertof kennen geternt, und er fuble fich ihm perfonlich verpflichtet fur manche nicht

unbedeutende Gefälligkeit, die er ihm erzeigt. Er sprach nicht ohne Interesse einige Worte der Anerkennung über ihn, und meinte mit Recht, es sei wohl einer der erfreulichsten Anblicke: ein klarer und heiterer Bürger, der in ausges breiteter und wackerer Thätigkeit, seinen ges messen, sichern Gang sortgehe, ohne viel links und rechts zu schauen.

Julius fühlte sich innig bewegt, und hatte dem theuern Sprecher gern die Hand gedrückt, wenn nicht die Verhältnisse des Lebens diese Acuserung verboten hatten. Aber er konnte nicht laffen, ein aus der tiefsten Seele kommen, des "Ja wohl, ja wohl" zu Confantins Rede hinzugusegen, und dann zu erzählen, wie viel er als Pflegesohn dem würdigen Manne verz danke.

### 55.

Loblich! erwiederte Conftantin, der vielleicht nur halb gehort hatte, und nicht gern lange bei einem Gegenstande verweilte, über den er fcon das Rothige gefagt zu haben glaubte, recht loblich! und sein Ton schien, obwohl er lobte, doch wieder in die gewohnte Ruhle des frubern Gefellichaftsabends gurud gu fallen. Er warf einen gelaffen prufenden Biid auf Julius und fuhr dann fort: Wie gejagt, ich bin Ihrem Pflegevater Verbindlichkeiten fouls dig; und so habe ich einen nicht angenehmen Auftrag, den ich in jedem andern Falle murde abgelehnt haben, von ihm annehmen muffen. Ich soll Ihnen nämlich meine Unsicht über Ihe ren etwanigen Beruf gur Poeffe mittheilen, weil der Bater hofft, es tonne durch eine folche Erbffnung Gutes entftehen. Es mindert das Unangenehme, daß Ihr Wefen, wie es ericheint, mir dabei ju Gulfe fommt, denn ich muß leis der Ihnen diefen Beruf faft gang absprechen. Sie haben nicht das feltene, aber entscheidende Bermogen, mit Freiheit eine Welt gu erschaffen, ohne boch der Ratur untreu gu werden. Die

Geftalten, die Sie schaffen, schwanken entweder in fast nebtigen Umriffen, oder sind in sich selbst unbaltbar; Ihre Empfindungen zeigen von Gumuichigkeit; aber ne find ganz verattet, so wie Ihre Lebensansichten nicht anziehen noch reizen können, da der scharfe durchdringende Blick und die geläuterte Erfahrung Ihnen mans gelt. Reißen Sie sich deshath, sobald als mögslich los von einem Streben, das kein bedeus tendes Resultat bieten kann.

Es giebt Augenblicke, in denen der Schmerz fo plöglich und betäubend auf des Menschen Herz eindrängt, daß der Arme selbst nicht ein, mal beten fondern nur die Hände zum Gebet falten fann; wobei wir jedoch die gute Neber, zeugung fest halten sollen, daß Gott auch das für ein Gebet werde gelten lassen. Julius saß da, wie ein gutes, schönes, aber recht sehr un, glückliches Kind, und hörte ohne Sprache zu.

56

Aber ich entschuldige Sie gang, fuhr Consstantin ruhig fort, denn Sie haben eine nicht tadelnswerthe Neigung für die Aunst für den Beruf selbst angesehen. Der Irrthum ist häussig; und wohl dem, der sich am frühsten davon befreit. Das wahre Dichtertalent wird immer seltener, und man thut am besten, von dem, was als Reues erscheint, nur sehr wenig und mit Borsicht zu lesen, um dem Unmuth zu entgeshen, der sonst nicht wohl zu vermeiden ist. Das Leben ist so kurz, daß wir schon um deswillen wohl thun, von etwas Erfreulicherem zu reden. Ich habe meinen Austrag erfüllt.

Da er eine Zeit lang schwieg, so schlug ends lich Julius das große blaue Auge gegen ihn auf, und sagte mit leiser aber nicht zitternder Stims me: Gott hat mir da eine sehr schwere Stunde gegeben, aber sie muß doch wohl gut sein für mich, weil Gott sie gegeben. Er wird mir ja auch helfen fie gu tragen, und gebe Ihnen viele Freude, denn viel Großes und Schones hat Ihr Geift gebildet deffen wir uns alle freun.

Er stand auf, verbeugte sich ehrerbietig und ging. Als er aber im Freien war, da brach die schwererrungene Ruhe und Araft für den Moment fast zusammen, und das verwundete Herz blutete gewaltig, und schien zurnend zu sagen: "Ich kann und mag und will das nicht ertragen." Aber Julius lächelte sanst, als wolle er es zur Auhe sprechen, doch fand er keine Worte. Schweigend kam er in sein Zimmer, schweigend seste er sich an einen Tisch, und das Haupe sank in die hohle Hand.

#### 5.7.

Da schlich leise Hilbegard aus der Thur des Nebenzimmers und seine ihm von hinten einen sorgsam und zierlich gewundenen Blux menkranz auf den lockigen Kopf. Es ift heute Dein Geburtstag, sagte sie leise um nicht zu

weinen, und ich mochte Dir gern alles Liebe und Schone schenken; aber ich habe nichts als diese Blumen fur Dich, Du lieber Mensch, Du lieber Bruder, Du lieber Dichter. Und Gott gebe Dir viel Gluck und Segen — viel mehr als ich Arme sagen kann.

Julius war in so tiefe Gedanken versenkt, daß er von dem freundlichen Thun gar nichts, und von den freundlichen Worten nur das Lette gehört hatte. Er sah starr vor sich hin, und sagte: Nenne mich nie wieder Dichter, ich darf das nie wieder hören, und hätte das nie hören sollen.

Da beugte sich Hildegard rasch zu ihm, und, indem sie ihn hell ansah, rief sie: O-mein Gott! was ist geschehen? wie bist Du so blaß, und unglücklich! Ach, Du bist krank Julius.

Ich bin nicht krank, ermiederte er, und es ist nichts weiter geschehen, als daß ich eben die schönste hoffnung meines Lebens, das heiligste Gefühl, das, innig verwandt mit der Religion,

von ihr nur Nahrung erhielt, hingeben sollte; daß man mir ausloschte die heitere Sonne die meinem Leben fralte, und daß es nun sehr duns kel um mich geworden ift, so dunkel, daß ich mich selbst kaum finden kann. — D laß mich nicht fallen in dieser ungewohnten Nacht.

### 58.

So hatte Hildegard den Geliebten noch nie geschen, so ihn noch nie gehört, denn er war nicht gewohnt, mit großen traurigen Worten um sich zu wersen, sondern sehr vorsichtig zu sein mit denselben, die in das verwundete Herz von neuem verwundend zurück zu fallen pflegen. So wirkte jest das bleiche Gesicht des Gelieb, ten und seine traurigen Worte so sehr auf sie, daß die ängstlich schlagende Brust ihr kaum eine Antwort und Frage verstattete, und sie nur mit beiden Händen seine kalte Hand fassen konnte, die sie rasch und feurig an ihre Lippen drückte.

Warft Du, fuhr Julius fort, eine andere

als Du bist, so könnte ich gar nicht weiter res den: denn gar viele Menschen betrachten das Leben auf eine andere Weise als Du und ich. Es kommt ihnen vor wie etwa ein lustiger Wirthshaustanz, wo ein jeder nach seiner Weise mithüpst, ohne daß es eben sehr der Mühe werth ist danach zu fragen, ob gut, ob nicht, ob mit Anstand, oder ohne. Manche betrachten es auch wohl wie ein ungeheures und dennoch enges Arbeitshaus, in dem man nur sich abzuält und schwist und keucht und seufzet, ohne einen andern Zweck als eben jenes keuchende und seufzende Leben fortsühren zu können. Die alle und ähnliche würden sehr mich tadeln oder verzlachen, wenn sie mich hörten.

Ich habe eine stillere und vielleicht bessere Ansicht vom Leben gehabt, aber das soll doch nur ein Irrthum sein, und es ist mir alles zerbrochen vor die Füße geworsen, woran ich mich bisher hielt. Ich bin nicht nur kein Dich; ter, sondern ich habe auch keine Unlage dazu.

So fagte mir einer der größten Schriftsteller den Deutschland je gekannt hat. — Ein Dichter, fage ich? ach, das ift wol fast etwas zu Grosses für mich und ich habe mir in meinem gans zen Leben damit noch nicht geschmeichelt; aber so ganz geirrt zu haben, so gar keine Anlage bestigen zu sollen, und doch einen so unendlichen Trieb! das ist gar zu traurig.

### 59.

Da drang eine einzelne Thrane aus seinem Auge, und hildegard umfaßte ihn mit ihren beiden handen und konnte noch immer gar nicht antworten.

Aber in Julius Seele erhöhte sich der Schmerz auf eine furchtbare Weise, und er sagte: D auch das ist nun vorbei, denn Du kannst, Du darfst mich nicht mehr heiter lieben, Du kannst mich nur wehmuthig trübe bejame mern und bemutleiden, und sedes Mitteid stört die klare Liebe. — D es ist schön, es ist herre

lich und beruhigend, wenn man dem edlen Gegener mit dem Schwerdt entgegen gehen kann, wo dann Gott entscheidet; aber hier? wie wurde de der hohe Mann lächein, wenn ich ihm das zumuthen wollte, und mit welcher siegenden Ruhe wurde er mir beweisen, daß hier kein Zweikampf entscheiden könne. So bleibt mir denn nichts übrig, als verblutend auszuhalten, und von dem welken Kranz des Lebens, den keine Thränen wieder blühen machen, nichts zu emspfinden und zu fassen als ein farres Gestrüpp.

Und Du Hildegard — es wird mir nichts so schwer zu sagen als das; aber ich muß es sagen, — Du helle, herrliche Seele, Du darfst mich nicht mehr so lieben, wie bisher; auch Du mußt Dich fast abwenden von mir. — Und doch, seste er dann mit hervorströmenden Thrå, nen hinzu, und doch möchte ich Dich wieder recht sehr bitten, es nicht zu thun, denn ich bez darf Deiner gar sehr. — D, wie sühle ich es, was ich in Dir besessen!

hildegard hatte den Geliebten noch nie weis nen sehen, denn noch niemals war ein so tieser, durchaus nur innerlicher Schmerz in ihm gewes sen. Ihr Antlis wurde weiß wie der reinste Schnee, ihre Hande waren kalt und zitterten, aber ihr Herz heb sich kühn in edler Begeistes rung. Des ist der herrlichste Moment im Les ben einer edlen Jungfrau, wenn sie, von reis ner jungfräuticher Schamhaftigkeit übergeht zu der noch reinern, durchaus tugendhaften, alls mächtigen Liebe, und, Gott und sich selbst verstrauend, dieses Gefühl auch auszusprechen wagt in seuriger That und Worten.

Ich sollte mich abwenden von Dir? rief sie aus, ich sollte Dich nicht mehr lieben Du mein einzig Geliebter? Du, in dem ich allein nur lebe und leben mag! Dich habe Dich ja immer geliebt, mehr als Du es weißt, und keine Ges walt der Erde konnte mich von Dir trennen, Du, mein Beschüßer, mein Freund, mein Bru; der, mein Alles! — Ach und ich will ja nichts

mehr, ich will mich ja ewig begnügen mit Deis ner Bruderliebe, ich will nur freundlich um Dich sein, und für Dich sorgen, und thun was ich irgend nur, ich armes und dech so glücklisches Mädchen, vermag. Aber sei dech ja nicht so traurig, und weine dech ja nicht so sehr; das allein vermag ich nicht zu ertragen.

#### 60.

Du bift, erwiederte Julius, und seine Thrås nen wurden milder, Du bist unendlich lieb und gut, das habe ich immer gefühlt, obwohl ich es doch noch lebhafter hatte erkennen sollen; und manchmal mag ich auch wohl rauh gegen Dich gewesen sein, aber ich will Dich nun auch viel mehr lieben und viel sanfter und besser gesen Dich sein; denn gar zu schön ist es, daß Du mich doch nicht verlassen willst.

Er berührte nach diesen Worten sufallig fein haupt, und bemerkte erft jest den Krang, den fie ihm aufgefest. Ein abermaliger Schmerz, durch

durch die feltsame Ueberraschung verantagt, durchgudie feine Seele. Aber er felbft mar nicht mehr beftig; fondern nur ftill und weh. muthig nahm er den Krang ab, und fagte: Den habe ich nie verdient, den durfte ich nie tragen, und nun vollends gar nicht. Es mar freilich einst mein hochfter Gedante, ihn mir gu ermers ben durch die edelfte reinfte Thatigfeit als Dichter. Nicht eina als hatte ich babei ge: bacht an die alten italischen Dichter, die, unter dem Zujauchzen des zusammenftromenden Bolls, auf dem Rapitol gefront murden - ein fo tho, richt hodmuthiger Gedanke konnte nie in meine Seele fommen - aber daß einft mein lieber Bater, nach vollbrachter Prufung, im ftillen Burgergimmer, wo niemand zufieht als die aus. erwähltesten Freunde, den Krang, in jener stils ten Nacht geflochten, theilen murde zwischen mir und heinrich, der damals noch gut und fromm war; das habe ich freilich gehofft, das nad habe ich wirklich gestrebt, und das foll

nun alles vorbei sein. Und diese traurigen Worte, dieses "aus" und "vorbei" und dieses "verloren," sie sollen mich nun mit ihren Ktansgen zu Grabe läuten, und das ist doch sehr hart in so frischer Jugend. D sich ihn nur recht an, diesen Krans, wie ist er doch so ähn; lich senem den einst Marie flocht; und diese Feuer: Neike, wie bedeutsam sie herüber nickt!.... D, laß diese Nelke mich nie wieder sehn.

#### 61.

Er bedeckte die überströmenden Augen mit beiden handen; aber die edle Jungfrau, die fonst so stolz war, füßte jest weinend die vershüllenden hande, denn wie ware Stolz mögslich bei der reinen Liebe, und Stolz gegen den ung lücklichen Gelichten! — D glaube doch dem Gott in Deiner Brust, rief sie aus, glaube doch Dir und mir und den Freunden und Freunsdinnen allen, und horche nie wieder hin nach dem was eine gemachte Bornehmheit und ein

fiarrer Egoismus in widrigen Augenblicen Dir fagen mag.

Dann aber nach einer langen Paufe mußte Julius genau ergablen was eigentlich vorgefal: len war, und, als er, ichon ruhiger, ergablt hatte, febrie in ihr Ange der alte helle Blick wieder, der wohl vertraut mar mit achtem Les bensernft und achter milder Lebens ; Fronie. Ja Du bift gut, fagte fie dann, unendlich gut, und es mag wohl paffend sein daß ich, die Schwes fter, ein wenig - weniger gut und tabler bin, um Did, Du lieber überschwenglich beifer Jungling, ju troffen. Gieb nur juvorderft aber wir wollen uns fegen, es fpricht fich fo beffer - Du famft ju Conftantin des Bormit: tags, und dann find die Menschen in der Res gel, wie ich oft geschen habe, viel falter und verdrieflicher als am Albend. Gie felbit aber meinen, das fei eben febr vernunftig; und der Begeisterung, die fie etwa nach Mitternacht aus weilen bekommen, trauen fie felbit nicht.

62.

Und nun vollends diefer Conftantin! - Gang gewiß ift er feit den legten vierzehn Tagen, wo er fich hier aufhalt, Mittags, Radmittags und Abends in drei verschiedenen Gefellichaften. Er gehr über alle Maafien fpat gu Bette, und ift beim Aufstehen fast noch matter als am Abend; moge er auch die Gefundheit felber fein. Ift es nicht respektividrig, so mochte ich mohl sagen, daß er dann ein wenig abgestanden fein, und fich fpartich mit den Reften von geftern ber be: belfen muffe, denn der Ratur fann er doch nicht befehlen, und Ueberfluß an Liebe icheint er nicht eben zu besigen. D wie anders, wie fo gang anders dente ich mir den großen, herrlichen, unendlich lieben Meister Chakipear, den Du mich kennen lehrtest; wie machtig und mild, wie fromm und liebereich muß der gewesen fein! oder unfern herrlichen Johann Paul, der mir immer portommt wie Williams jungerer Brus

der, oder der fanfte, tiefe Friedrich Seinrich .... oder der Dichter des Camont . . . D bitte, bitte, nimm Dir doch ja nicht gu Bergen, was Diefer faatskluge Poet, und poetisch staatskluge Conftantin Dir gejagt bat. - Um ju bemirten bag er gut rebe, batteft Du ihm erft muffen Furcht einjagen; und da Du bas nicht mochs teft, und bloß ber Menich dem Menichen gegen: uber ftand, jo fonnte er mit nichts Sonderlis chem aufwarten, denn wenn etwas Sonderliches Pommen foll, jo muß er noch einen Zweck dabei haben. Wer weiß, ob er nicht felbft zwischen regierenden Buiften und apanagirten Pringen in hinficht der Conversation unterscheidet, fo daß fur Dich den lieben Burgerjungling nichts ub: rig blieb. Es ift ein fablhaftiger Mann, und um die Ruhlhaftigkeit wiffend, und ftols darauf, baß er cs ist und weiß.

63.

Julius winkte misbilligend mit der Hand, denn er wußte noch nicht, daß auch sehr edle Frauen schneidend bitter werden konnen gegen den, der den Geliebten beleidigte. Hildegard hatte jedes Unrecht was ihr geschehen, mit ziemlich leichter Mühe vergeben konnen; nicht das was ihrem treuesten Freunde widerfahren war. In der ächten Freundschaft soll das übers haupt wohl so sein, daß man den Freund mehr liebt als sich.

Ach, sagte sie dann, ich will ihm ja nicht Unrecht thun, und was wurde er auch danach fragen wenn ich es ihm thate? Ich will ihm ja jedes Talent, und jede Wissenschaft zuschreis ben, und er soll das Verzeichnis davon setber ansertigen, damit ja nichts übergangen werde. — Aber, suhr sie dann lebhafter fort und ihre Ausgen leuchteten, Dich kann er nicht beurtheilen, Dich soll er nicht beurtheilen, denn ihm sehlt

das was Du haft, mein Julius, ein reines, tus gendhaftes, innig liebendes driftliches Gemuth.

# 64.

Julius wollte antworten; aber die Thur wurde heftig aufgeriffen, und Georg sturzte athemtos und bleich herein, und rief wie ein Berzweissender: Nun ist alles aus, alles verlos ren; und glücklich allein sind die im Grabe lies gen. Jest wird der Gräuel an die Tagesords nung kommen und der widrigste Jammer; denn wisselnde Verruchtheit wird herrschen über deutzsche Treue und Redlichkeit. D, wir konnen nun nicht wieder rein lachen und nicht wieder rein weinen, nicht mehr recht handeln und nicht mehr recht dulden, denn es wird alles ein einz ziges unreines Elend werden.

Intius vergaß den eigenen Aummer, da er einen Menschen so heftig leiden sah, den er doch nur kaum seinen Biertel: oder Halbfreund nen: nen konnte. Gern hatte er, da ihm Georgs

übertreibende Weise bekannt war, auch diesmal ein nur geringes Uebel vermuthet; aber er vers mochte es nicht, denn auch durch seine Scele suhr eine trübe Uhndung. Zwar hatte Georg gesprochen wie der Mann nie sprechen darf, und so war schon um deswillen eine Uebertreis bung voraus zu sesen: dennoch mußte immer etwas Furchtbares und Großes übrig bleiben.

Er hatte aufangs kaum den Muth, du fras gen was geschehen sei, denn ihm war, als wisse er es schon. Aber der Mann soll den Muth haben, sich nichts du verhällen, was entscheiz dend in das Leben greift, und so errang er ihn, und gewissermaßen schon im voraus eine Ahn; dung von Erost.

# 65.

Nun fo wife es denn, rief Georg mit ims mer mehr fich erhibendem Schmerze, die Preus fen haben eine große Dopvelfchlacht verloren bei Jena und Auerstädt, und die übermuthigen, granzenlos gehaßten Sieger werden bald einzie; hen in die Thore der hohen, herrlichen Konigs; Stadt. Es wird nun bafd die Zeit kommen, wo man nirgends mehr in Deutschland frei ath; men kann, und wo Hohngelachter erschallt auf dem heiligen Grabe.

Das Beste, sette er dann fast irre redend hinzu, das Beste ware wohl jest, rasch zu sterzben, um nur den widerlichen Herentanz der Zeit nicht mit ansehn zu mussen. Aber ich weiß hier keine rechte Gelegenheit zu sterben, ja es scheint fast, als ware jest Leben und Lod gleich langweilig. D, ich wollt' "es ware Schlasenszeit und alles vorbei." Das ist ein betrübter Zustand, oder vielmehr es ist überhaupt kein rechter Zustand, denn man steht eben gar nicht. — D zum Teusel! — ich mag nicht darüber phiz losophiren.

Julius hatte nur die unendlich traurige Nachricht; nicht die verworrenen Worte Georgs gehört. Ihn ergriff ein ungeheurer Schmerz,

benn niemals batte er es fich denken konnen, baf das gehafte Bolt auch diesmal Sieger fein murde; ja er hatte fich jede Beforgnif deshalb, wie ein gang unerträgliches Etwas, felbft gu denfen verboten, denn über alles liebte er das Bolf und das heer, das die edelfte und rein geiftige fte Krone Europa's bemachte. - Und nun ftand dennoch die entjegliche Radricht, falt und fuhl: los, und jede edle hoffnung fur den Moment perhohnend da! Und braufen leuchtete ber herrs lichfte warmste herbstmorgen, wie er nur irgend Die deutsche Flur erfreuen fann; aber er leuch, tete nur in ungludliche und verlette Bergen; und Sturm und Racht mare ben armen Dens fchen lieber gemefen als der hell beitere Sons nenfchein und das milde Mehen einer fast judlis den Luft. Die Ratur in ihrer emigen Rube und Seiterkeit mußte nicht um den Streit der Menichen, und was er bedeute.

66.

Ein Schmerz wie dieser mußte wohl wie ein zweischneidiges Schwerdt durch die Bruft der armen Menschen geben. So soll es sein, denn Gott will (das lehrt die Weltgeschichte) zuweilen den größten Schmerz der Menschen, der dem Bidden fast wie ein allgemeiner Sod erscheinen kann, damit ein neues reicheres Erzben entstehen konne.

Julius fühlte diesen Troft freilich jest nur halb; aber auch die blofe Uhndung deffetben rettete ihn vor leer hinftarrender Verzweiflung.

Die Sunden der Bater, fagte Georg im, mer finfterer, werden heimgesucht bis in's dritte und vierte Glied und was seit Jahrhunderten gefehlt worden ift, muffen wir nun ausbufen. D warum haben fich unfre Vorfahren je gemein gemacht mit dem tonenden Erz und der klin; genden Schelle jenes Volks? warum . . .

Auch wir, erwiederte Julius, haben viel

und oft gefeh't, auch noch die lette Bergangens heit war nicht selten trunken von Aueianderei, und so muffen und follen wir alle tragen mas Gott uns auferlegt. - Ja ce ift ein Gott, auch wenn er unbegreiflich waltet, und so wie ich dieses heiligste Wort ausspreche, so stromt auch fogieich Troft in meine Geele, benn es fann der Mensch darf es magen mit fillem Stolze fo gu reden, - es fann fein heiliger Wille nicht fein, daß das redlichfte und treuefte Boll guf Erben verloren gehe, und daß liebelcere Rlachheit und unachtes Wefen berriche. Laft uns stille fein und hoffen, damit wir ftart wer: ben, und wenn wir fart geworden find, dann werden wir siegend neu geboren werden.

Da überfiel den unreif heftigen Georg eine bitter grollende Berdrieflichkeit. D, wie ift mir das verhaßt, sagte er, wenn die Menschen, benen so eben der Lebenestab zerbrochen ist, gleich wieder damit zum moralischen — Tische ler geben, daß er ihn wieder zusammenleime.

Anders und beffer waren die Griechen und Romer, und wenn Du die "Troerinnen" nache leien willft, so wirst Du finden, daß Hefuba ihre Mitaefangenen zusammentreibt, und erine nert, es sei nun wieder Zeit, sich tüchtig die Bruft zu zerschlagen, und zu jammern und zu heulen. So mag ich es leiden, und so will ich jeden Trost haffen, den eure driftlich zurten Seelen mir etwa bieten können.

# 67.

Mit diesen Worten ging er, und hildegard sagte mit fanstem Lacheln: Uch, für ihn fürchte ich nicht; in wenigen Wochen ist er des Kum, mers müde geworden, und treibt es dann wie vorher; da Du, Lieber, mit jedem Lage den Schmerz neu schöpfen wirft, und tief innerlich leidest, mahrend vielleicht Dein Mund gelinde lächelt.

Gott wird ja auch innerlich Troft geben, erwiederte Julius, und Du follst mir recht haus

fig Dein Lieblingswort fagen, daß ja auch alles noch gut werde.

Sildegard lachelte in Schmerg und Liebe, und konnte nur die Sande falten.

Und nun, Geliebte, fagte Julius leife, aber fein Aluge leuchtete in ichonen Flammen, und nun Geliebte laß mich in diesem schmerzlich beis ligen Augenblide, in dem uns Gott febr nabe ift, lag mich es aussprechen, mas ichen fo oft auf meinen Lippen mar, daß ich Dich liebe. D Du hattest mich haffen tonnen und taufende in Deiner Lage murden mich gehaft haben; aber Du bift gut und ftill gewesen und haft mir al. les vergichen. Siehe, es werden die Tage der Trubfale tommen, aber die Sturme raufden porüber da wo fich zwei gute Menschen liebend umfaffen. D, es ift eine fuße heilige Pflicht Dich ju ichugen; darum fei mir nun mehr als Schwester, sei meine Gattin. 3ch fann Dir nichts bieten als ein redliches Berg und eine reine Sand, und Geduld und Kleiß; aber das Gefühl daß ich Dich liebe, und daß Du mir anvertraut bist von Gott: stattet mich mit einer Kraft aus, der jedes Gute möglich ift.

Da fank die Jungfrau in einem unaussprecht lich reinen Gefühle an seine Bruft, und fagte: Ift es denn mog ich? und ift ber Mensch nicht, ju gludlich hienieden, wenn er es schon im Schmerze so sein kann? D, wie ist Gott so gut! so unendlich gut und gnadig!



Gechstes Buch.



Seinrich war indessen nach der letten und entestheidenden Trennung von Julius, mit noch rascheren Schritten auf dem Wege sortgegangen, der seinem Freunde so sehr mitstallen hatte. Er hatte sich vielleicht entschließen können sein Unsrecht einzugestehen, wenn es ohne zu große Scham, und mit erträglich leichter Rede gesches hen konnte. Er fühlte sich geneigt zu einer halben Besserung, und er würde diese auch gern zur Sprache gebracht haben, wenn es etwa in einer eraltirten Mitternacht, bei einem Glase Madera und seurigen Gesprächen hätte gesches hen können. Er würde dann erklart haben, daß er allerdings noch kein vollendezer Engel sei,

fondern das Loos der Sterblichen theile, mit manchen menschlichen Schwächen kampfen zu muffen. Julius follte ihn dann, so heffte er, freudig und wehmuchig umarmen und ausrufen: D wie bist Du so überaus vortrefflich, und denkst an Reue, die Du gar nicht nothig haft, Du Köstlicher!

Aber es hatte sich ganz anders begeben und Julius ihn, wie wir vernommen haben, auf dem unwürdigen Wege selbst ge ehen, und ihn gerettet aus der Hand seiner Feinde. Das durch stand er diesmal auch sichtbar unendlich höher als der Gefallene; und wenn auch Heinstich in besseren Stunden gewußt hatte, daß er von jeher tiefer stand als sein reiner Freund, so war ihm doch die Sichtbarkeit dieser Lage überaus lästig. So hatte er denn unbeshoisen gesprochen; — und es hatte sich alles so begeben wie wir gesehen haben.

٥.

Aft einmal ein Mann in dem Rufe der Sanftmuth, und verdient er ihn auch wie Justius ihn verdiente, so sündigen die Menschen wie Seinrich, in der Regel darauf los, ohne zu bedenken, daß ja der wahrhaft fanfte als tein wahrhaft zürnen kann.

Heirrich erinnerte fich recht wohl, daß einst Julius bei einer ähnlichen Trennung von einem Freunde, ihm schmerzlich geschrieben hatte: O was vergiebt man nicht alles einem Freunde, wenn wir unsere Liebe und die seinige fühlen mit ganzer Gewalt: — seden Sturm des bewegsten Herzens, seden Stolz des Ruhms, ja selbst eine Sünde, wenn sie nur groß dasteht und in feurige Leidenschaft getaucht ist; denn unsere Liebe unsere Bitten, so hessen wir, können ja Thräznen, Reue und Buse hervortecken. Ein liebens des Herz ist so überreich an Milde und Trost, daß es vergebend sich dennoch nie arm geben

fann. Wenn wir aber den Freund erbliden in Publer Sinnlichkeit, und, in geiftig forperlicher Laritat, bingegeben an das unwurdig Kleine, und wir dann bedenken, daß dennoch fo mans der volle Krang des Ruhmes und der Liebe auf feine Stirn gedruckt mird, und fo mande Jung: frauen und Frauen, felbft wenn fie ihn Plar ans sehen, es dennoch ihrer Tugend abringen, ihn gu lieben ber nichts nach ihnen fragt, weil er fie mit halber Langenweile und halbem Refpette Scheuet, und ihm nur wehl ift bei mittelmäßig reigenden Robetten ; o dann erfaßt uns ein Schmerg, dem wir nichts abdingen follen, weil es heißen wurde fich ber Gunde mit theilhaftig machen, wenn wir ihn weniger fuhlten. Bochftens ers innern wir uns an Samlet, der bekanntlich den fclimmen Gat aufstellt, daß die Zeit gefoms men, wo die Tugend um Bergeihung bitten muffe daß fie tugendhaft fei. Freilich fahren wir auch dann wohl noch immer fort, den ein: mal Geliebten zu lieben; benn es ift gar zu

schwer, diefes Gefühl mit einemmale aus der Bruft gu reifen; aber unser hochgeachteter Freund ift er doch nicht mehr. Das enischeidet.

3.

Gar oft hatte Julius fo gesprochen und Heinrich ihm fiets obenhin Recht gegeben, ohne zu bedenken, daß auch ihn einmal jenes Wort treffen könnte. Uber es hatte ihn gestroffen und er sah sich nun allein.

Er verließ die Stadt, in der ihm nun nicht mehr wohl werden konnte, und reiste fast plans los in Deutschland herum, um nur den Schmerz, der ihn doch zuweilen ergriff, und die Langes weile die er früherhin nicht gekannt hatte, los zu werden.

Es gelang ihm nur zu bald, denn das Les ben hat in der Jugend der Blüthen und Kränze zu viele; und nur Wenigen, die ihre Kraft mit Demuth verbinden, ift es gegeben, die gehörige Auswahl zu treffen.

Wie? rief er oftmals aus, ich follte meis nen Feinden zu Hulfe kommen, und den thos richten Gram wirklich haben, den sie mir gons nen? Ich darf das schon aus Stolz nicht. Und dann — was ist Gram? was ist Neue? ist es nicht blobe Schwäche, durch die eine voranges gangene Schwäche, wenn etwa von einer sols chen, wie dech wahrlich nicht, die Nede sein konnte, wieder gut gemacht werden soll? Wie ganz erbärmlich und jämmerlich! denn soll es einen nicht jammern, wenn die Menschen, die sich doch gegenseizig stärken sollten, einander zur Schwäche ermahnen, die ja ohnehin, auch sons der Ermahnung, oft genug kommt!

### 4.

Ich habe Hildegard geliebt wie ein tiefes Junglingsgemuth nur lieben kann, und fie wird ewig Unrecht behalten, daß fie diese Neigung nicht erwiederte, wie ihre Pflicht doch war. Ich aber habe seitdem einen reinen Bollmachts;

brief, mit meiner Liebe anzufangen was ich will, denn nach einem großen Jerthum kommt es auf die norigen kleineren nicht sonderlich an; und — wo wäre hier Jerthum?

In forigefetter Traurigkeit murbe ich nur untergeben, denn ich bin nicht kalt und troden genug, um eine fogenannte maffige Schmergliche feit zu haben, wobei die mittelmäßigen Men: ichen allerdings did und fett werden tonnen. 3d muß entweder gang leben oder gang fterben, und da ich mich zu dem lestern noch nicht ger nugend reif und aufgelegt fuble, fo muß ich mid wohl recht fest und gewaltig entichließen au leben. Julius - mag er fich auch noch fo boje ftellen - gehort mir doch an; und Marie o fie ift ein Engel, der leicht verzeiht, denn das Vergeihen ift bas bodie Vergnugen, und fpaterhin wird fie gewiß auch flug genug, um einzuschen, daß die Manner auch die ergogs lich fien find, denen am meiften zu verzeihen ift.

5.

Auf diese Beise ging heinrich immer tiefer in den Irrthum binein, und icheute fogar das Wort nicht, das noch schlimmer war als seine That. Er gehörte zu den Menichen die fich übers all begunftigt fuhlen, und war ftets gefund und gewandt, fo febr daß er fogar freventich bes hauptete, die unordentliche Lebensweise fei ihm heilfam, und diene nur dazu, die jonft fast las flige Ueberfraft in das Gleichgewicht zu bringen. Scibft das Gold, das er, um wenigftens nebenbei auch anderweitig zu glangen, einiger: maßen lieb gewonnen hatte, zeigte fich ihm, wenn wir so sagen durfen, gefällig, und mans der Spielabend brachte ihm bedeutende Sum: men; ja er mar fogar fo glucklich, in einer gros fern Lotterie eines der vorzüglicheren Looje ju gieben. Das gab ihm Gelegenheit, den feltfas men Gat aufäustellen, es ftebe blog bei dem Genie, das Giud und die Ratur gu feffeln,

und wenn diese sich ungeneigt zeige, so habe der Genius bloß seine Ungewandtheit, und Uns beholsenheit anzuklagen. Das Gold besonders, als ein hellteuchtendes und sinniges Metall, habe eine wahre Zuneigung für den genialen Künsteler, und kehre gar gern bei ihm ein; wenn er aber sich albern und schwerfällig bezeige, so werde es freilich unwillig und capricies, und lause dann, verdrießlich satirisch, gehaltlosen und platten Menschen nach.

Der wahrhaft gebildete und gute Mensch findet in dem Leben, und in den rein fittlichen Handlungen seibst einen genügenden Reiz des Lebens und ist keinesweges bemäht, dieser Les bens, Thatigkeit noch eine Menge außerer Reize hinzuguschen; wohl aber betrachtet er jede schone Freude und jeden Reiz, der ihm von außen kommt, als eine freundliche Gabe und Beloh; nung. Doch dem erhisten und eiten Menschen genügt das Alles nicht, und er verlangt von dem Leben, daß es ihm stets piquante und chos

quante Scenen biete. So mußte heinrich jest reifen, außerlich glänzen, im Nebermaaß des Weines schweigen, gewaltsam dichten und schreiben, ja — Liebesabenthener suchen, um nur dem träg und blaß gewordenen Leben neue Farbe und Kraft zu geben.

### 6.

Es ist von jeher bei den gutmuthigern Deut; schen, eben weit sie in der Reget nicht viel reis sen, Sitie gewesen, den Reisenden eine theil; nehmende Ausmerksamkeit zu bezeigen, die so gar ein wenig übertrieben werden kann, wenn jene sich nur einigermaßen gebildet und anzie; hend zeigen. Heinrich erlebte fast überall eine günstige Aufnahme, und bemerkte mit ganz bes sonderm Bergnügen, daß er vorzüglich durch feine beiden letten Schriften, über die wir oben Georgs und Julius Urtheile hörten, eine ges wisse Gattung von Berühmtheit gewonnen habe. Mancher Wirth in den größeren Sasthäusern,

welcher literarifd gefinnt genug war, um wes nigftens die . . . Ditel der angezeigten oder beurtheilten Bucher ju lefen, machte ihm eine tiefere Merbeugung als nothig gemejen mare, wenn er teinen Namen mit begiemer Rachaffias feit in das Reifebuch geschrieben. In den bfe fentlichen Speischäufern entstand zuweilen ein ihm angenehmes Gluftern, wenn er hereintrat, und er überfah es, daß doch auch manche den Ropf ichuttelten, und die meiften, wenn fie ibn einmal angesehen batten, gang ruhig fortfuhren, das gebratene Geflügel ju zerlegen. Rach der Schauspielhaus Loge, in ber er faß, richteten fich zuweilen mehrere Lorgnetten, und er war gutmuthig genug, fich ein wenig verzubeugen, um den nach feinem Anblick Strebenden nach Dedglichkeit ju Gulfe ju tommen.

Im herzen tadelte er zwar (es ift fehr be, trubt, zu erzählen) feine eignen Bücher felbst, und er war sich recht wohl bewußt, daß sie aus einer freventlichen Fronie gegen das Publikum entstanden waren; da sie aber doch nun einmal Beifall gefunden hatten, so ließ er sich das recht wohl gefallen, und war zulest so, gar so glücklich, zuweilen zu glauben, daß sie es auch verdienten. Lob und Ruhm geheren überhaupt zu den wenigen Dingen, für die der Mensch in jedem Augenblicke Sinn hat; nur mit dem bedeutenden Unterschiede, daß der gute und ächte Mensch, eben weil er das ist, nur für das Gute und Aechte gelobt sein will.

### 7.

Endlich, des Reisens mude, gefiel es ihm, fich in einer großen Stadt niederzulaffen, die in dem Rufe ftand, daß Wiffenschaften und Kunfte dort besonders geschäht murden.

Er fand ein bewegtes Leben, und manche Nahrung für seine Sitelkeit; doch mehr als als les fesselte ihn hier die Neigung für eine Frau, die wir Lucie nennen wollen, und die man allerdings zu den bedeutenderen der Stadt zäh;

len fonnte. Gie mar nicht mehr im erften Krube ling des Lebens; fonnte aber noch immer für foon getten, wenn nicht ein Bug von zu fühler Beobachtungstuft und unliebender Scharfe dem fonft angenehmen Gindrucke ihres aufern Des fens gewehrt hatte. Es fehlte ihr keinesweges an miffenschaftlicher und funftierischer Bildung. und ihre Unlagen gur G. felligkeit wurden durch ein leichtes Talent fur Daufie. Mahlerei, und für das was man fo gewöhnlich Pocfie nennt, gar fehr unterfingt. Gie mar gutmuthig, leife, gart, gefellig; aber eitel, und ohne tiefe Dens fchenliebe, und fo konnte man feiner ihrer Tus genden recht vertrauen; am menigsten aber ber Krommigleit, die, größtentheils nur d i.d. Phane tafie errungen, fle zuweilen heftig überflog. Ein iconer aber innerlich fast gehaltloser und mittelmäßiger Jungling hatte die erfte Leiden, schaft ihres jungen Bergens auf fich zu giehen gewußt; mar aber nach menigen Monaten uns treu geworden. Gie verignt in einen leidens

schaftlich verworrenen Jammer, aus dem fie sich endlich lostiß, um in einen noch schlimmern Irrihum zu verfallen, indem sie sich nunmehr für berechtigt hielt, den Männern allen zu mis, trauen, oder wohl gar sie zu verachten und mit ihnen zu spielen.

8.

Un keine beglückende Liebe mehr glaubend, wenigstens nicht mehr in Beziehung auf sich, gab sie ihre Hand einem Manne, den sie nur in sofern bedeutend fand und achtete, als er, ein ausgezeichneter Staatsdiener, die Gunst der Mitburger besaß. Sonst hatte sie nicht nur kein Interesse für sein abgemessenes: stillkühles Wessen, sondern es gab sogar Augenblicke, in des nen sie ihn fast widerstrebend fand; und nur durch angestrengten Wis konnte sie sich über die; selben hin helsen. Seine strenge Rechtlickeit, die selbst in den bedenklichsten Fällen bewährt geblieben war, sein wissenschaftlicher Geist, seine

feine Jahigkeit sich selbst zu opfern für eine Idee, deren Ausführung dem Baterlande selbst nügen konnte, das alles hatte für sie leider nur einen Berstandeswerth, und ihr Herz nahm wes nig Pheil daran. Sie verglich ihn mit einem Diamanten, der schäsbar sei aber kalt und schneidend, oder mit einer gut geglätteten Marz mersäule, die freilich wohl selbst einen Staatst tempel mit zu tragen vermöge, die man aber doch nicht gern an die — Brust drücke.

Erkältete Menschen klagen am meisten über Ralte der anderen, und nur dem Leben, dem wahrhaftigen liebenden Leben wird Leben und Liebe auch von außen her begegnen.

Indeffen konnte man die She noch immer im gewöhnlichen Sinne des Wortes eine erträg; liche nennen; nur daß freilich das so genannte Erträgliche, wenn es lange dauert, zulest leicht unerträglich wird.

9.

Beinrich tam, und feine nach neuer Liebe burftende Geele fand hier mas fie fo lange ge: hofft. hier mar feine folde Dame, wie die welche wir im erften Theile Diefes Werkes nach der rothen Farbe ihres Gemandes bezeichneten, weil fie fast nur durch dieses außerliche ju ers fennen mar; so wie fle denn überhaupt nur durch außern Reig und das Rachtallen feiner Worte ben Jungling auf einige Zeit anziehen founte. Anders war es mit Lucien, die den fonft irre Umberichweifenden angugieben und gu halten mußte. Ihr Kovf fand ber Danbe werth ibn gu halten, denn fie erfannte den Jungling als geiftreich, obwohl ihr Gatte mit ber größten Ruhe behauptete, er fei bas eigent: lich nicht, fondern nur mit Geift übergoidet, oft auch mobi gar nur gleichfam mit Geiftes: fcaum befprigt. Ihr Muge fand fein außeres Wesen intereffant; aber ihr Mann meinte, Seins

rich wiffe um die Intereffantheit und mache fie, und habe deshalb keine achte. Ihr Herz fand ihn liebenswürdig, und ihr Mann ahndete eine geraume Zeit nichts davon. Er gehörte bei allen sonftigen schähbaren Eigenschaften dene noch leider zu den Männern, die, wenn sie eine mal an den Altar getreten sind, das ganze Lies beleben für abgethan halten, und in kühler Pflichtmäßigkeit keine Erregtheit des Herzens mehr für möglich halten. Späterhin geht ihnen dann oft ein trauriges Licht auf.

Sie fühlte wohl, daß ein Verhältniß wie dieses nie glücklich endigen könne, und es gab Augenblicke, in denen sie den Schwur ver, such te, es abzubrechen; aber nur zu bald siegte dann wieder jene Reigung, und sie bildete sich ein, das sei doch alles nur unschuldige und freundliche Lebens, Erhöhung. Zulest gab es sogar Augenblicke, wo sie offenbar drohendes Unglück nicht mehr scheuete, weil es ihr fast besser oder doch piquanter und angenehmer vor.

Fam, als das matt hinschleichende Leben an der Seite eines fuhl verftandigen Gatten, in einer Che die kinderlos und arm erschien.

### 10.

Heinrich war gewohnt, schnelle Siege zu erleben, doch war fast immer das Unglud das bei gewesen, daß das Besiegte nicht sehr der Mühe werth erschien. Dier war von keinem schnellen Siege die Rede, und so oft er sich auch darüber betrübte, so oft freute er sich doch auch, denn das gab ihm doch wenigstens zu thun.

Es giebt kaum einen betrübtern Anblick als ein Jüngling gewährt, welcher müsig geht, oder gar brach liegt, denn zwischen dem Müssig; gehen und dem Müssigliegen ist allerdings noch ein bedeutender Unterschied. Heinrich fühlte wohl, daß er nicht thätig genug sei, aber die Arbeitsscheu wird durch die bloße Erkenntniß nicht bestegt. Jest gewährte ihm die Liebe Arsbeit genug, und nun war ihm erst wieder wohl.

Lucie war alle Abend in Gefellichaft oder gab fie, und heinrich fehlte naturlich niemals.

Ich kann, sagte sie eines Abends, Morgens, Mittags und Nachmittags gar wohl allein sein; ja es verdrießt mich wenn ich dann gestert wers de, aber am Abend verlange ich Thee und Cons versation, durchwebt von interessanter Lekture und frommer Ruft.

#### 1.1.

Ich gebe das alles, erwiederte Heinrich, nicht bioß zu, sondern ich möchte noch außer; dem eine eigene Schrift an's Licht treten lassen, um in's Licht zu setzen, wie vier Wachslichter auf einem grünen Theetisch so un; gemein viel Licht in die Gemüther hincin stralen. Setbst Don Juan möchte ich nicht hören Morz, gens früh um fünf Uhr, und Goethe's Egmont dann nicht lesen. — Aber setze er endlich rasch und feurig hinzu, ohne die Liebe, theure Frau, ift doch alles nur Halb, Scherz und Halb, Ernst,

denn die Liebe allein kann dem Leben den Tod nehmen, der doch eigentlich in ihm wohnt.

Sie war schwach genug, ihm die Hand zu taffen, die er zu wiederholten Malen feurig an seine Lippen druckte, und erst nach einer Minute konnte sie antworten: Und doch kommt Ihnen der Umstand, daß es Halb, Scherz und Halb, Ernst in der Welt giebt, gar sehr zu Hulfe, denn wie konnten Sie sonst wagen, der Gattin von Liebe vorzureden?

Das mage ich freilich, erwiederte Heinrich, und was murde es Ihnen helfen wenn mein Mund ftumm ware, und die Augen redeten? und was konnen Sie anders thun als hochstens etwa mich todten, oder . . . den Herrn Gesmahl rufen lassen, daß er diese Muhe übersnehme?

### 12.

Ich will das alles nicht hören, erwiederte fie heftig, und ich bitte Sie bei allem woran Sie noch glauben, kein Wort dieser Art mehr über Ihre Lippen kommen zu lassen. Ich bin Ihnen gut, ich freue mich Ihres Talents, ich mag es wohl, wenn Sie heiter reden, oder die Begeisterung Sie fortreißt; aber der tragische Ton, moge er auch eine ungewöhnliche lustig scheinende Wendung nehmen, ist mir durchaus zuwider. — Er wollte antworten: aber die Gessellschaft trat zu den abgesondert stehenden und unterbrach das Gespräch.

Es ward recht frohlich. Man las, sang, und scherzte, bis endlich Lucie sagte: Ich liebe fast kein einziges Gesellschaftsspiel, und Karten sind mir vollends abscheulich; aber das Frage: spiel, nur freilich anders als es gewöhnlich be; trieben wird, möchte nech erträglich sein, denn es könnte frohlich und zugleich belehrend wer-

den. Damit es aber nicht pedantisch werde, mußte man rasch zu fragen und rasch zu ante worten genothigt sein. z. B. — "Was ist das Ehorichtste?"

Un Menschenweisheit glauben, erwiederte ein alter, frommer Mann.

"Giebt es benn eine andere?" fragte Heins rich leichtsfinnig.

"Was ist das Schönfte?"

Sine icone Frau, die nicht darum weiß. "Wer ift die Unichuldigfte?"

Die das Wort Unschuld nie ausgesprochen hat.

"Was ist wohl der seltsamste Ausdruck? doch muß er häufig vorkommen."

## 13.

Ein Philosoph erwiederte: Die Frage ift verzweifelt schwer, denn es giebt der seltsamen Ausdrude so viel wie Brombeeren; doch scheint mir der Ausdruf "Selbstdenker" von einer ganz aparten Berkehrtheit zu fein, und konnte dess halb als Antwort dienen. Wenn wir denken wollen, so muffen wir es in der That und Wahr, heit selbst thun, und konnen durchaus keinen andern schieken, der es für uns besorgte. Dens noch hören und lesen wir das Wort Selbstdenker häusig, und stets mit großem Bergiugen, denn wir sind uns alle bewußt, selbst zu denken; nur freilich der eine dumm, der andere klug, der andere mittelmäßig.

Ein etwas übermuthiger Jungling, dem der lette Sprecher nicht gefiel, wollte fatirifch fein und fragte: .. Was ift das Trockenfte?"

Nach Shakipear, erwiederte Heinrich, ift es: Ueberreft von Zwieback nach der Reise; nach mir Armen: unpassende Satire.

"Was ift das Heiterste?"

Wenn sich die Morgenrothe mit der Abend; rothe vermählte, murde es fein.

Was ist besser "überschwenglich" oder "uns terkriechlich?"

Fragen, welche fragend auch schon antworsten, find nicht erlaubt. — "Was ist das Bestenklichste?" Eine schöne Frau die Langeweile hat. — Die Antwort kam von dem Philosophen, der dabei Lucien scharf in das Auge faßte.

## 14.

"Bas ift das Lastigste?" Bei dieser Frage vergaß nich heinrich so sehr daß er rasch auss rief: Die She, die seltsamer Weise in unserer Sprache von vorn und von hinten sich gleich lieset.

Lucie warf einen zurnenden Blid auf ihn, und sagte dann nachdem fie fich ein wenig gesfaßt: Bare gefragt worden: "Was war die thös richtste Antwort?" so mußten wir nun alle Besscheid; aber . . . es ist elf, und wohl Zeit zum Aufbruch.

Die Gesellschaft war für einen Augenblick verftimmt worden; nur Heinrich nicht, der wohl wußte wie sehr er durch sein freches Wort die wunde Stelle ihres Herzens getroffen, und langst erfahren hatte, daß edle Frauen, wenn sie wahrhaft zurnen, sich ganz anders benehmen als Lucie. So hatte er denn auch noch den Muth, zu bleiben als die andern schon geganz gen waren. Es giebt Menschen, die auf den heillosen Grundsaß den man wirklich hie und da hört, daß keine Lebensart zu haben die wahre Lebensart sei, nur zu sehr lossundigen.

# 15.

Lucie fah heinrich mit dem Blide der Be; fremdung an, da er noch immer nicht Anstalt machte zu gehen, und fagte: Sie wollen gewiß um Vergebung bitten fur Ihr schlimmes Wort; aber es wird schwer halten, die zu empfangen.

Um Bergebung? erwiederte Heinrich, ach! wenn das Ihnen Freude macht, so soll mein ganzes Leben nur die einzige Handlung enthalzten, Sie um Vergebung zu bitten. Ich will alles thun was Sie wollen, denn ich fühle mich

glucklich und frei, wenn ich Ihnen gegenäber gar keinen freien Willen habe. Aber wenn Sie mich nicht lieben, wie foll ich dann dem verzgeben der mich um Ihre Liebe brachte? Wie foll ich Ihnen vergeben, daß Sie mich mit so unwiderstehlichem Zauber anzogen? wie soll ich mir vergeben, daß ich noch lebe? denn wie follte ich leben können ehne Ihre Liebe, die sa der einzige Zweck meines Daseins ist?

### 16.

Luciens Gatte, den wir hinfort, der Kurze wegen, nach seinem Amtstitel den "Rath" nens nen wollen, war theils durch Geschäfte, theils durch entgegengesette Reigung abgehalten, den ästhetischen Thee's beizuwohnen, die seine Gatztin zu geben pflegte. Er behauptete nicht selzten, er wisse die Gespräche, die dort geführt würden, bereits ziemlich auswendig, und er könne die mechanische Zungenfertigkeit, mit der die meisten jungen Männer sprächen, nicht ohne

Ermudung gewahr werden. Da ce sich nun nicht schiefe, in Gesellschaft, ermudet auch nur zu scheinen, so habe er ein paarmal, als Oppossitionsparthei, Leben in sich und in die Gessellschaft hinein bringen wollen; sei aber, wie er schmerzlich fürchte, mitunter ein wenig derb ja fast grob dabei geworden Das versmeide sich aber am Besten durch Garnichtsoms men.

Heute hatte er einen befonders angestreng, ten und unfreundlichen Tag gehabt, denn eine mit großer Sorgfalt und Treue abgefaßte Schrift war von dem Minister, in einer übellaunigen Stunde, mit einigem Misfallen aufgenommen worden.

Als er am spaten Abende in sein einsames Zimmer trat, besiel ihn der Gedanke, daß es doch gar schlimm sei mit dieser Einsamkeit, und wie glücklich man die Männer schägen musse, denen eine verständige und liebende Hausfrau zu Theil geworden, deren freundliches Gemüth

Eroft habe fur alles was nur irgend begegnen konne.

## 17.

Meine Frau, fo fagte er gu fich felbit, bat alles was mich glucklich machen konnte, und wenn fie das nur wollte, so wurde ja auch ich gern von den Rehlern manche ablegen, die ein ju arbeitsames Leben etwa ju geben pflegt; aber fie will nicht; und elende Schonichwass ger gelten ihr mehr als der treue Arbeiter im Dienfte des Furften. Wenn nur das gedrude te Runftwerk harmonisch lautet; ob das Leben ihm gleich tommt, was tummert fie eine folche abergläubige Betrachtung? - Und nun vollends mein Leben! das ift viel zu profaisch angelegt, und kann nie in Trimetern auftreten. Gie hat fein Berg, und in dem Ginen Borte liegt die Bolle, denn alles lagt fich beffern; nur Die Berglofigkeit nicht.

Diefer Gedante, der trubfte der uns in Bes

siehung auf einen Menschen treffen kann, ging schneidend durch seine Brust, und gab ihm ein Gefühl der Wehmuth, das, bei Mannern die es sehr setten haben, sogar von körperlichem Schmerze, wie etwa von dem einer frisch gesschlagenen fortblutenden Wunde, begleitet zu sein pflegt.

Wenn aber der Mensch, im Uebermaaß des Rummers, zu trübe Empfindungen sich bereitet hat, so spricht bald eine innere Stimme, die sich nicht selten mit der Wehmuth verschwistert, ein entscheidendes Nein dazwischen, und ste giebt nur zu, daß er ungläcklich sei; aber nicht so unglücklich als er sest meine.

# 18.

In diesem Augenblicke horte er die Gesell; schaft die Treppe hinunter gehn, und es schien ihm ein gutes Zeichen daß man heute so früh sich entfernte. Zest ist sie allein, sagte er, ich will du ihr, ich will ihr alles sagen, es muß

alles jur Sprache kommen. Schlimmer kann es nicht werden; beffer nur, und Gott wird ja geben daß es beffer wird.

Er war jest in der besten Stimmung um ein Gespräch wie dieses anzuknupfen; aber um desto bitterer ward das Gefühl, als er nun in das Zimmer seiner Frau trat, und heinrichen vor ihr stehend erblickte mit dem Ausdruck im Gesicht, den die eben geendete pathetische Rede nachgelassen hatte.

Unter allen Jünglingen, welche seine Gats tin umflatterten, mar ihm Heinrich der bes deutendste aber auch eben um deswillen der verhaßteste. Er allein, das fühlte er, konnte Lucien gefährlich werden, und jest mußte er ihn nun hier treffen, wo er sich mit seiner Gats tin versöhnen wollte.

Es giebt Augenblicke, in denen der Menfch, der gerade am meisten die Formen des Lebens achtet, und sich mit Gluck in ihnen bewegt, eine

eine besondere Lust empfinder, rasch aus ihnen beraus zu gehn und sie zu zerbrechen.

### 19.

Der Rath warf ein kaltbligendes Auge auf Heinrich und sagte dann: Ich glaubte Dich als lein, Lucie, und wollte mit Dir Bedeutendes reden; doch scheint die gute Nacht, die ohne Zweisel dieser Herr Dir eben hat wünschen wollen, ein wenig zu weitläufig umschrieben worden zu sein.

Habt zu bemerken, mit welcher wegwerfenden Weise der Rath die gewöhnlichen Gesellschafter seiner Frau zu behandeln pflegte. Ihm selbst aber war er stets mit kalt einsylbiger doch auszeichnender Höflichkeit begegnet, und Heinrich, der sich so viel Welt, und Menschenkenntnis zur traute, wußte dennoch nicht, daß gerade dieses Benehmen gar oft in der gewöhnlichen Welt bittern, nur noch lauernden und scheuen:

den haß bedeutet. Um so mehr befremdete ihn jest der Ausbruch dieses Gefühls, und in der Leidenschaft für Lucien und in gekränkter Sitels feit erwiederte er: Ueber das "wann" und "wie" der guten Nacht möchte doch wohl nur diese Dame zu entscheiden haben; nicht Sie, herr Rath.

Waren Sie, sagte der Kath, mit dem Castechismus so wohl vertraut als mit seichten Poeten, so wurden Sie das nicht meinen; und so, meine Nechte bewahrend, rathe ich Ihnen, es mit der guten Nacht jest gleich und kurz abzumachen.

Heinrich hatte Mühe, seinem eigenen Ohr zu trauen; doch fasie er sich bald, da es nun einmai sich also begeben hatte, und antwortete: Eine gute Nacht wünsche ich Ihnen heute wohl nur ohne Erfolg; doch erwarte ich Sie morgen früh zu einem einsamen guten Morgen. — Er nannte schnell den Ort des Tressens und ging.

20.

Lucie war durch die Scene so überrascht worden, daß sie anfangs keine Worte hatte. Jest aber umfaste sie ihren Gatten, und Bitten und Thränen folgten, und das Versprechen daß heinrich ihn um Verzeihung bitten solle und ähnliches Unüberlegte und undeutlich Gestühlte. Der Nath machte sich sanst aus ihren Armen los, und sagte: Was kommen mußte, möge immerhin gleich geschehn. Es ist so besser. Neber Dich aber, Lucie, kann nicht dieser Mosment der Angst enischeiden, sondern ruhige Zuskunft nur. Er ging und ließ sie in einem peinzlich verworrenen Zustande zurück.

Wenn sie von dem angenehmen Umgang mit Heinrich scheiden sollte, so hatte das, meinte sie, von ihr selbst ausgehn mussen, damit sie als hohe Siegerin da gestanden ware; jest aber hatte ihr Mann sie um diesen Triumph gebracht; und doch konnte sie ihm wieder nicht zurnen,

da er so mannlich sich gezeigt. Sie weinte und betete; aber die Thränen und Gebete der Angst führen nicht sogleich zum Frieden; doch erweichen sie zuweilen das Herz zur Reue; und bereiten, so wie hier, den Frieden vor.

### 21:

Wir haben oben vernommen, daß Marie, von ihrem Gefühl gedrängt und bestimmt, von ihren glücklichen Freunden Abschied genommen hatte, um dem verirrten und deshatb unglückslichen Freunde zu helsen. Ein Entschluß, der in der Idee herrlich und erhaben ist, kann gar leicht in der Erscheinung etwas Peintiches bekommen, denn die Welt mit allen ihren Mächten dringt auch auf den reinsten Tugendhaften ein, um ihm wenigstens die Anschauung zu trüben, da sie seinem Herzen allerdings nicht nahe zu kommen vermögen.

Das fühlte Marie unterweges gar fehr, und eine talte bittere Beliftimme fprach fie nicht

felten an : Bas willft Du denn eigentlich? Es ift ja doch hochst überschwenglich und thoricht und unnaturlid) mas Du beginnft, und die ge: bilderfien Stagesdamen, die die Lebensflugheit treiben, nie die vortrefflichften Englischen Binns arbeiter ihr Sandwert, werden erflaren, es fei felifam romanhaft, und Du respeftireft die Des bers nicht. Dente Dir nur, wenn gedruckt wurde was Du teginnft, ob nicht alle forche Damen und ihre Liebhaber, wenn fie dabei ftes ben, die Achfel gucken und mitleidig bingufegen wurden, es fei nicht einmal neu was Du thuft. Und nun vollends manche altere Dame, die be: reits dem Gefühl abgefagt und fich nun mohl befindet in der naturlichften Naturlichkeit der tachelnd : verftandigen Ausgekältetheit; welch Ur: theil kannft Du von einer folden erwarten? Es find freilich hohle Leute; aber fie geben doch den Ton an, und Du, armes Kind, wirft ges wiß von ihnen niedergesprochen.

Es waren harte Stunden, in benen Marie

sich so angeredet fühlte; aber es ift das Beste, daß wer wirklich mit Entschiedenheit das Gute eingesehen hat, selbst auch die harteste Nede verschmahend ablehnt, und fortfährt zu thun wie es recht ist.

### 22.

Alles was die Jungfrau in der Stadt, wo heinrich wohnte, über das Leben und die Verschältnisse des früher geliebten Jünglings erfuhr, war betrübend, und sie erfuhr das Genaueste, denn der alte Christian hatte sich Heinrichen als Diener anbieten müssen und war von ihm ans genommen worden, da die Treue aus seinem Gesichte sprach. Es war für Marien beruhis gend, doch wenigstens Einen Menschen um ihn zu wissen, dessen Redlichkeit bewährt war. Wirklich hielt auch Heinrich etwas auf den Altten, dessen stilles, edles Gesicht ihn oft zu der Frage brachte: Wie hat Dich das Schicksalzum Dienen zwingen können? — Ja, er hatte sogar

einmal in einem seiner besten Augenblide leise bingugesest: Es mare vielleicht passender, wenn ich an Deinem Play ftande, und Du an dem meinigen.

Uts heinrich jest das haus des Rathes verließ, traf er draußen den Alten, der ihm den Mantel nachgebracht hatte, da die Junius, Mitternacht doch kuhl und regnig ichien.

Wie forgfam! fagte Heinrich, indem er fich einhulte, und gerade heute! Das ift fast to, misch, benn es ist jest von gang andern und gefährtichern Dingen die Nede, als von einer Erkältung.

Sie gingen rasch vorwarts und schwiegen beide, bis endlich Keinrich, im Uebermuth des Augenblickes zu reden fortsuhr: Du möchtest gern wissen was geschehen ist und was bevorsteht? Dann erzählte er ihm die ganze Sache, und endete: Nun will ich morgen fruh — doch es ist ja wehl schon nach Muternacht — also heute fruh um sechs Uhr ausziehen, um den zas

hen herrn, der fich so schlecht auf das Leben und die Liebe verficht, zu zuchtigen.

## 23.

Da ergriff den redlichen Alten ein höheres Gefühl als das gemeine Leben einem Diener zu verstatten pflegt, und er rief aus: O Du gerechter Gott! was haben Sie gethan, und was wollen Sie thun! Sie haben eine She gestört, die doch heilig ist selbst bei Türken und heiden, und, da der Shemann seine Nechte vertritt wie er es darf und soll, so wollen Sie ihn ermorden, oder sich von ihm tödten lassen. Uch herr, Sie sind auf den schlimmsten Wezgen, und ich leide nicht, daß Sie thun, was Sie thun wollen, denn man soll Gott mehr gehorchen als den Menschen.

Aber über Seinrich kam jest einer jener gang dunkten und freventlichen Augenblicke, des nen der einmal verirrte Mensch nicht immer wehren kann, da er das Maak seiner Berirs

rungen nicht zu bestimmen vermag. Er warf den Alten einige Schritte zuruck, und rief: Ges horche Du, überlästiger Thor, wem Du willst; aber mir komme nicht wieder vor die Augen.

Der Alte erwiederte kein Wort, sondern fah ihn nur mit einem einzigen stillen Blide an, und ging.

Als aber Heinrich die gebückte Greisesges stalt fortwanken sah, da ergriff ihn das Gefühl seiner Unwürdigkeit mit einer nie geahndeten Gewalt. Wohl kann der Mensch leider, bei langer, heimlicher, in den Formen des so ges nannten Anstandes fortgehender Sünde, sich mit tausend und wieder tausend halbwißigen Sophisstereien täuschen; dann aber tritt wohl plöslich eine grelle Sünde wie eine fackelschwingende Furie in sein Leben, und weit hinweg schwindet jede Täuschung, und bei dem Schein der sprüschenden Fackel muß er sich nun selbst anschauen in seiner ganzen Verworfenheit.

## .24.

Beinrich erschraf vor fich felbft wie vor etwas Fremdem, und fagte bann: Bin ich es benn wirklich, der alfo handelte? ober war's nur ein feindliches Wefen, das fo aus mir ber: aus handelte? Ach, mich kann auch das nicht entschuldigen; denn ich mußte ja doch diesem Damon in mir eine Wohnung verstattet haben, was der edle Mensch nie verstattet. Ift es denn wirklich mahr, daß ich die heilige Che geftort habe? daß ich der Gattin den Frieden der Seele nehmen will? und nun ausziehe um dem Manne das Leben ju rauben? Ift es denn mahr, daß ich die Sand gelegt habe, die ftarte Junglings; hand an ein greises Saupt? an einen ehrmur: digen Alten, deffen filles Sein und Thun mich ftets erfreute? Sab ich denn wirklich die Gunde begangen, die icon den Alten, die noch nicht das Licht der Offenbarung genoffen, als eine ber hochsten Greuel erschien? D Gott, o Gott,

wie ift doch die Gunde fo über allen Ausdruck häßlich und entsetlich! und . . . wie werde ich jemals wieder mit heiterkeit meine eigene Gestalt im Spiegel anschaun konnen?

Es ist settsam, über jene Sunde an Lucien und ihrem Gatten begangen kann ich mich noch beruhigen, obwol ich schon sest ahnde daß diese Beruhigung nicht acht war; aber jener ganz stille in heimlicher Nacht begangene Frevel an dem armen bescheidenen Greise, der Frevel den niemand sah und niemand rächen wird, den er niemandem klagen, sondern nur still seufzen wird: "Guter Gott vergieb ihn" — der, der allein brennt hier in ungeheuren Flammen, und ich kann nicht einmal seufzen: "Gott vergieb ihn." Darum sei Du verflucht, Du hand, die Du so Boses gethan, und hassen will ich Dich wie meines Feindes hand bis Du Dich gereinigt hast durch eine edle That.

25.

Heinrich hatte nicht unrecht in dem Glau, ben daß Christian an keine Nache denken werde. Der atte Mann hatte nur still geseufzt: "Lieber Gott, vergieb ihm, was er im Caumel des Welt, lebens gesehlt hat," und war dann zu Marien gegangen um ihr zu erzählen was begegnet sei, und daß Heinrich heute fruh zu einem sehr erns sten Zweikampse mit einem beleidigten Chemanne gehen musse.

Marie horte ihn mit stillem Schmerze an, und über das rein anmuthige Antlit flog die Rothe der edeln Scham, und sie bedurfte des tiefsten und begeisterten Gebets, um ihren Geist aufzurichten. — Dann sagte sie: Ich ahnde alz les, auch das was Dir begegnet sein mag, und was Du verschweigst, denn Du konntest dech nicht hier sein und die Nacht von ihm bleiben, wenn er nicht selbst Dich von sich ents fernt hatte. Es ist sehr traurig — alles — aber

wir wollen doch in Gott gelaffen bleiben, und thun was wir fonnen — Wir kehren bald zus ruch, mein guter alter Christian, zu dem guten Water, und in die liebe Heimath, wo es doch viel besser ift als hier in dem wilden Leben, woran wir beide gar keine Freude haben. — Geh zur Ruhe; auch ich will schlafen. Im Schlafe ist man zuweilen recht glücklich.

### 26.

Aber Heinrich konnte nicht so fühlen wie die beiden schuldiosen Meuschen und kein Schlaf kam über ihn. Er hatte vielleicht zum erstens male in seinem ganzen Leben das entschiedene Gefühl der Neue, und das gab ihm so heftige Qualen, daß er sich selbst kaum wieder erkannte in diesem Gesühl. Er setzte sich unausgekleidet auf das Bette, und starrte stundenlang in die Nacht hinein, bis endlich ein bestimmterer Gestanke ihn ergriff, und zwar der an die tief rühs renden Worte:

Wer nie sein Brodt mit Thrånen aß,
Wer nie die kummervollen Nächte
Auf seinem Bette weinend saß,
Derkennt euch nicht ihr himmlischen Mächte! —
Ihr führt in's Leben uns herein,
Ihr laßt den Armen schuldig werden,
Dann überlaßt ihr ihn der Pein,
Denn jede Schuld rächt sich auf Erden.

Er hatte ehedem oftmals mit Julius über diese ewigen Zeiten gesprochen, und ihn, der nicht erst ausmerksam gemacht zu werden brauchte, dennoch ausmerksam gemacht, wie hier jedes Wort, ja jede Sylbe bedeutend sen. — Und wie ist es so herzzerschneidend und entsetlich dieses nächtliche Weinen, und der Unglückliche hat sich nicht wie in den Tagen guter Ordnung zur Ruhe gelegt, es fällt ihm gar nicht ein, daß er des Schlases genießen könne, er sitt trostlos auf dem Vette, und seine Thränen sießen uns gesehen und ohne Trost zu geben hin.

Und nun war diese Strophe, die sonst nur tragische Fantaficfreuden gab, zur Wirklichkeit geworden; und was das heiße.... Du geliebter Leser, darüber laß mich nicht reden; und mögest Du das nie erfahren.

## 27.

In diesem Zustande traf ihn der Schlag der Uhr, der ihn zu dem ernsten Gange rief. Er warf den Mantel rasch um, aber das ers histe verwachte Auge sah nicht mehr wie sonst, klar in die Weit hinein; sondern neblich nur und verwerren umwankten ihn die Gestalten, und so bemerkte er kaum, daß ein feiner und zarter Jüngling, gleich ihm in einen Mantel gehüllt, ihm die Anhöhe hinauf solgte zu dem Ziel.

Er hatte noch etwa hundert Schritte, als ihn plogtich der Gedanke ergriff: Du kannst jest sterben, "in Deiner Gunden Maienbluthe," darum schließe so gut Du kannst bie Nechnung mit dem Leben. — Er fank in die Anie nieder und betete einige Minuten, und als er wieder aufstand, bemerkte er daß auch der Jüngling sich jest mit gefaltenen handen vom Gebete ers hob. Sein Gemüth war so erhoben, daß keine Neugier mehr in ihm sich regte, und daß ihn der Anblick nur erfreuete und nicht mehr bes fremdete.

Lieber frommer Anabe, fagte er, gehe Du lieber wieder gurud; was Du oben fichft kann Dich nicht erfreun.

Moge das, erwiederte' der Jungling mit leifer Stimme, indem er den hut tief in's Gee ficht druckte, es kann doch gut fein.

Nun, wie Du willst, sprach Heinrich, der ihn nur halb verstanden, ich darf keinen mehr zuruck stoßen.

# 28.

So kamen fie oben an, wo fie bereits den Rath trafen, der, im Gefühle feines Rechtes und bewaffnet mit seiner guten Sache, wie ein fraftiger Kriegsmann bastand. Wie oft war auch heinrich so dagestanden, und noch viel besser als jest der Kath: hell seuchtend in Freund, lichkeit, und fast scherzend in der Sicherheit der Kraft. Und wie war das nun anders geworden, seitdem das Gewissen gesprochen und ihn angeklagt hatte des Unrechts.

So focht er nur schwach und unsicher, und gleichsam fich scheuend vor einer neuen Gunde, und bald lag er mit einer Wunde, wie sie einst Julius von ihm empfangen, blutend am Boden.

Auch er erinnerte fich jest an jenen Augens blick, denn von allen Seeienkräften scheint die Phantasie sich am längsten gegen den körperlischen Schmerz zu wehren. "So sank auch Justius hin! sagte er leise, aber nicht im ehrlichen Zweikampf, sondern von des falschen Freundes Hand. Er war aber auch nicht verlassen wie nun ich."

Berlaffen bift auch Du nicht, fagte der

Jüngling, der ihm jest hülfreich beistand, und in dem wir alle wohl längst Marien erkannt haben. Aber heinrich hörte die fanfte Stimme nicht mehr, denn eine tiefe Ohnmacht kam über seine Sinne.

#### 29.

Als er wieder erwachte, fand er sich in seinem Zimmer und auf seinem Ruhebette, und die Uhr, welche eben Mitternacht auschlug, zeigte ihm an, daß der ganze bose Tag vorüber war, der so viel Schmerzen verursacht hatte. Bei seinem Bette saß der alte Christian, und im Hintergrunde bewegte sich eine männliche und weibliche Gestalt; aber er konnte bei dem Halbschimmer der mit dichtem Flor umgebenen Lampe, mit den kranken Augen nichts deutlich erkennen, die sich endlich Christian durch eine leise Frage nach seinem Besinden ihm entdrette.

D fieh doch, erwiederte Beinrich, den die gang ungewohnte Krantheit faft gu einem Kinde

gemacht hatte, o sieh doch, wie ist das so schön daß Du gekommen bist. Ja freilich, es muß sehr suß sein Boses mit Gutem zu vergelten. Ich schlimmer Mensch habe nur nie dazu komemen können solche Freude zu genießen; wohl aber habe ich oft Andern Gelegenheit gegeben diese Tugend an mir zu üben. — Vergiebst Du mir denn aber auch wirklich? oder übst Du Deine fanste Tugend bloß weil es so Herkomens ist?

Christian erwiederte fanft und freundlich: Ich kannte Sie ja, lieber herr, und da muß man nicht gleich bose sein, wenn der Andere fich einmal vergift.

Heinrich druckte ihm die hand wie einem Freunde, und fagte dann: Ich schlief ein mit dem Gedanken an meinen Julius und erwache auch mit dem. — Ja die Krankheit ist ein him, melsgeschenk, und der Mensch wird anders und besser durch sie. — Sieh nur, ich kann den Ge, danken gar nicht los werden, wie wohl einst

meinem Freunde in seinem schuldlosen Leiden gewesen sein muß, und wie gut er es gehabt hat. Da ist die liebe herrliche Hildegard bei ihm gewesen und hat an seinem Bett gesessen, und sie haben sehr viel Liebes und Gutes zu; sammen gesprochen, und Engel hatten zuschauen können wie sie so rein sich geliebt. Ach wenn lest Marie so neben mir sase und mich trosten wollte! Aber das kann sie nicht und darf sie nicht, denn ich bin nicht so rein geblieben wie Julius.

## 30.

Sie kann es, und darf es, und wird es, erwiederte Christian, und fie ift fehr nahe. Aber Sie muffen auch versprechen, lieber herr, daß Sie still und ruhig bleiben wollen, denn heftige keit murde Ihrer Gefundheit gar fehr schaden.

In diesem Augenblicke war auch wirklich Marie leise zu ihm hingetreten, und er sah die kleine milde Kindesgestalt, wie sie mit ihrer

garten Sand die feinige faßte. Ich bin es wirls lich Beinrich, fagte fie, und es ift dabei gar nichts zu verwundern; denn die achte Freundin, und eine folde mochte ich gern fein, muß nicht fern fichn, wenn der Freund leidet. Auch der wackere Rath, fobald der Chrenkampf vorbei war, zeigte fich wie Dein mahrer Freund. Er und feine Leute brachten Dich, um alles Aufs febn gu vermeiden, guerft in ein fleines Sande haus in der Rabe, deffen Bewohner er tannte, und wo Du forgfaltig verbunden wardft, bis endlich in der Dammerung ein bequemer Was gen Dich gur Stadt brachte. Du haft von bem allen nichts gemerkt, denn eine lange Beraus bung hielt Deine Ginne gefangen. Dem Rath mußt Du recht danken, denn er ift gar gut und freundlich gewesen, und er mar noch so eben hier, um theilnehmend nach Dir gu feben, und ging nur, um Dich nicht gu erregen. Mir, lieber Beinrich, barfft Du gar nicht banken, benn ich habe nichts gethan. Ja, hildegard,

die ware gang anders gewesen; aber ich bin immer nur ein Kind, und werde wohl auch nie was anderes werden.

### 31.

Aber Heinrich hatte fast alles was fie sagte nur mit halbem Sinn gehort, denn seine ganze Seele lebte nur in dem Gedanken, daß fie da sei; und boch vermochte er auch den kaum zu fassen im Uebermaaße des Gefühls.

O Gott! rief er aus, es ist ja nicht mögs
lich, und Du bist nur ein seliger Schatten, denn
wenn Du lebtest, konntest Du nicht so vor mir
stehen, sondern müßtest menschlich zurnen und
gerecht zurnen. O wie soll ich es anfangen,
Dir abzubitten, und Dir zu danken, denn ich
habe ja keine Worte, sondern nur unendliche
Thränen, die aber besser sind als all mein biss
heriges Lächeln und Lachen und thöricht eitles
Thun und Treiben.

3d will gern mit Dir weinen, fagte Mas

rie, ruhiger als. felbst Christian erwartete, aber schone nur Deine Gesundheit, um die wir alle sehr bekummert find.

D laß mich weinen, sagte Heinrich noch einmal, und wenn auch diese Thränen meine gange Kraft hinweg schmelzen sollten. Und wie könnte ich beffer sterben als jest, im Gefühl der Reue, und in der Wonne, diese liebe Hand wieder fassen zu durfen, die mich rettete.

Wenn Du jest sturbest, sagte Marie ohne alle Leidenschaftlichkeit, doch mit sehr bedeuten, dem Tone, so wäre das viel schmerzlicher als Du selbst es zu glauben scheinst, denn wir alle, die es gut mit Dir meinen, mussen Dir ein recht langes Leben wünschen, in welchem Du Dich wieder herstellen kannst.

#### 52.

Heinrich hörte den Ton nicht, kaum die Worte; und fubr in der fuffen Eraltation des Augenblich's fort: Ich bin febr irre gegangen;

die Mannigfaltigkeit der Tone und die Pracht der Farben, die von den Irrwegen her mich ansprachen, lockten mich dahin, und immer vers schlungener wurden die Pfade, und immer vers führerischer der Farbenglanz, und der Tone ges heimnisvolle Bedeutung; aber Du kommst, ein freundlich milder Geist, und führst mich zurück auf den Weg, den ich nie hätte verlassen sellen. Du Liebe, führe Du mich nun immer, so kann mir nie wieder etwas Uebles begegnen.

Jest, lieber Jugendfreund, erwiederte Mas rie, ift wohl Ruhe fur Dich das Beste, damit die Gesundheit wiederkehre, in der Du allein Deine guten Borsage ausführen kannst.

Sie verließ ihn leise und schnell, aber Chrisftian blieb bei ihm.

Sesundheit? sagte Heinrich leise, bin ich denn frank? ich habe mich ja nie so wohl ges fühlt, als eben jest — und Vorsätze aussüheren . . . ich verstand wohl nicht ganz, was die liebe Freundin eigentlich meinte.

Aber Christian verstand sie wohl, und auch ihn, denn er war reich an erfreulichen und reich an truben Erfahrungen.

Ad, das ift eben das Entsetlichste bei so manchen halb, genialen Jünglingen und Mänsnern, daß sie, wenn sie lange und schwer ges sündigt haben, durch das bloße Gefühl eisner poetischen Wehmuth, und, (wenn wir uns so ausdrücken dürsen) fast musikas lisch tonenden Reue, sich schon wieder verschnt zu haben glauben mit Gott und den Menschen.

## 33.

Marie besuchte täglich ben kranken Freund, und ihr tiebes filles Gesicht leuchtete milden Trest in seine Seele. Aber es war eigen, er konnte bei diesem geläuterten Wesen den alten leichten Ton nicht wieder finden, den er bei allen seinen andern Vefannten und Freunden nur du bald wiedergefunden hatte. Sie sprach nur

wenig und mit ernster Freundlichkeit, ja sie sah sich gewöhnlich, sobald die ersten Fragen und Anordnungen in Beziehung auf seine Bunde und Arankheit abgethan waren, alsbald nach einem Buche um, aus welchem sie ihm mit sanster Stimme vorlas, um dann zu gehen. Eines Tages sagte sie: "Las mich Dir heute aus der Bibel vorlesen"; aber Heinrich erwies derte erröthend: "Ich habe keine"; und da sie sehr ernst und traurig vor sich hinsah, so rasste er sich zusammen und sagte: "Bozu auch das? Die besten Sprüche weiß ich auswendig, und so habe ich die Bibel in mir. Auch macht das zu häusige Lesen in der fast zu rieffinnigen Schrift nicht selten eintonig, eng und arm.

Marie schüttelte leise den Kopf, und da Christian seine eigene Bibel ehrerbierig gebracht hatte, so lehnte ne sie ab, und sagte: "Jest nicht. — Ohne Sehnsucht sell man nicht darin lesen, aber daß diese Sehnsucht Dir fehlt, Hemrich, deshalb beklage ich Dich sehr.

Heinrich fühlte fich einige Minuten lang beschämt und befremdet; dann aber, nach seiner gewöhnlichen Weise, sich bald befreiend von peinlicher Empfindung, sagte er: Ach, Geliebte, Du bist zu ernst, zu streng gegen mich gewors den. D sei es nicht. Las uns doch die Tage der alten Heiterkeit und des unbedingten Verstrauens wieder erneuern, damit ich sehe, daß Du mir ganz vergeben hast.

# 34.

Da wurde Marie sehr ernst und ihr Auge füllte fich nach und nach mit Thränen, und fie sagte: Bergeben habe ich Dir ganz, und wie könnte man denn auch wohl halb vergeben? aber jene alten Tage des frohlichen Bertrauens und des heiteren Scherzes können jest nicht da sein; ach, und vielleicht nie wieder kommen.

Da wurde heinrichs blaffes Geficht von schneller Gluth gefärbt, und er schloß mit dem linken Arme (denn der verwundete rechte ver-

fagte ihm noch den Dienst) die theure Kindes, gestatt an seine Brust, und, indem er heise Kuffe auf die zitternden Lippen druckte, sagte er: D sei doch nur wieder Du selbst, und was Du einst warest, und dann find sie auch wieder da, die Tage des freundlichen Bertrauens und der heitern Liebe.

Sie schwieg, und befreite fich leise von seis ner Umarmung, und er suhr, fast finster wers dend, und das Bewußtsein seiner Schuld hinter storze Worse versieckend, weiter fort: D laß mich nicht irre werden in Dir, ich kann ja sonst keinen Menschen mehr lieben, wenn Du mich nicht mehr lieben willst, und ich Dich nicht mehr lieben darf. Dann aber bist Du schuldie ger als ich.

Marie schwieg eine geraume Weile, dann fagte fie mit fillem Ernft gute Nacht. Doch schon an der Thur wandte fie fich noch einmal um, tufte fanst seine Stirn und sagte: Werde

bemuthig gegen Gott, dann wirft Du flar wers den, und verkenne auch mich nicht, mich Arme.

Sie ging und heinrichen durchzuckte eine feltene Uhndung, und ihm ward fehr bang und bie Nacht ging bin ohne Schlaf.

Nicht wie sonst erschien am andern Morgen die Freundin, um sich sreundlich nach der heis tenden Aunde zu erkundigen, und auch der Mitstag kam und der Nachmittag; aber nicht sie. Da zogen die Stunden langsam und eisern hin, bis endlich am Abend ein Brief erschien, den er zitternd eröffnete.

## 35.

Wenn Du, so las er, diesen Brief empfängst, dann, mein theurer Jugendfreund, bin ich schon mehrere Meilen weit von Dir. Du wirst zure nen und trauern; aber glaube mir, daß ich noch tiefer traure und daß ich dennoch nicht anders handeln konnte. Ich habe Dich sehr geliebt, weit mehr als Du je geahndet, weit mehr als

vielleicht überhaupt die Manner verfteben; und ich liebe Did noch, denn es ift ja nicht mog. lich, die Liebe abzulegen wie ein Gewand, und fo lange das lebendige Berg ichlagt, muß es lieben, weil es einmal geliebt hat. Aber ich fann niemals die Deinige werden, benn - o daß ich Dich und mich so tief verlegen muß! ich fann Dich nicht mehr unbedingt hochachten. Laf uns benn alfo unfre Tugend im gegenseitis gen Entjagen finden, und nicht gurnen mit bem Geschick, das uns so Schweres aufgelegt hat. Lag uns verzichten auf das hochfte Erdengluck, denn wir muffen es, und der Chrift foll ja auch wol len was er muß. - heinrich, noch immer bift Du fern von dem mas Dir allein helfen fann. Du haft Jahre verschwendet an das Unwurdige, und deneft das wieder gut gu machen durch ein paar thranenvolle Minuten, die ohnehin bei Deiner reichblübenden Kantafie leicht etwas Gu. fes haben. Du glaubst zu bereuen, wenn Du nur von Reue fprichft, und meinft Dich ge:

beffert gu haben, indem Du nur bie Tugend und ihre Freuden ruhmft.

Es zog mich zu Dir hin, als Du dem Vers derben zueiltest, und, wie es meine Pflicht war, bot ich Dir die Hand um Dich heraus zu zies hen, und ich wellte warten bis Du ganz genes sen wärest, um dann Dur freundsich straurig zu sagen was ich jest dem geschriebenen Worte anvertrauen muß, das so leicht kalt erscheint. Aber mein Trost ist, daß ich Dir nicht kalt ersscheinen kann, denn ich habe Dir ja gestanden, und will es Dir nochmals gestehen, daß ich Dich liebe.

Gott gebietet unfre Trennung, denn sein Geschenk ift die Stimme in uns, wenn sie ganz bestimmt redet wie jest in mir. Er sei mit Dir und mit uns allen. Ach lebe wohl, lebe Du sehr wohl, ich will Dir ja gern alle meine Freu, den schenken.

Aber wir werden wohl beide viel traurige Tage haben, und moge dann bei den Thranen

der Glaube nahe fein. Doch durfen wir nie gu weich werden, denn wir follen handeln und hoffen.

Marie.

## 36.

Moge — wie der hohere Anstand und die Liebe, es im Leben zu gebieten scheinen, — der heftige und gewaltsame Ausbruch des ersten Schmerzes auch in dieser Schrift dem Leser verhüllt bleiben.

Heinrich fand vor seinem Lager den alten Ehristian wieder, und ce ruhrte ihn tief, daß Marie ihm den Treuen guruckgelaffen hatte.

Sie hat ganz Recht, rief er endlich aus, und es wurde lichter vor seinem Auge, es ist sehr schmerzlich, viel schmerzlicher als se ein Wort es aussprechen kann; aber es muß so sein. Nicht ohne Strafe, nicht ohne selbstaufopfernde Buße kann ich wieder zum Frieden gelangen, und se langer ich mit der Sitelkeit spielte, und aus

ans des Lebens Ernst eine unsittliche Tandelei machte, je tieser muß sest der Gram in mich hinein dringen, in dem ich reisen konnte zur Besserung. — Und doch . . . ach, ich versmag es ja nicht zu ertragen, denn ich habe in Marien zu viel verloren; und ich werde unstergehen in den Thränen, untergehen in dem endlosen Jammer. — Du guter Christian, Du bist glücklich; Du bist alt, und darst hossen bald zu sterben. Aber des Jünglings Kraft ist fast zu eisern, und es stirbt sich gar zu schwer und zu langsam.

Nicht also, lieber Herr, erwiederte der Alte, der himmel ift ja so reich an Trost, er wird ihn auch Ihnen geben. — hier (er legte die hand auf die Bibel) steht geschrieben: "Selig sind die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden."

57.

Der einfach gottliche Spruch, der weit ers haben ift über das arme Menschenlob, wirkte mit ganzer heilbringender Kraft auf Heinrichs Gemüth, seine Thranen wurden getinder. und ein leiser Schlummer woll ahndender Hoffnungs, traume sant fühlend auf das heiße herz herab.

Nach wenigen Tagen hatte er das schone Gefühl der Genefung, und das nicht minder schone eines Entschluffes.

Innig um Bergebung bittend, nahm er schriftlichen Abschied von dem Rath und von Lucien; und verließ eine Stadt, in der er nicht ohne trube Erinnerungen hatte bleiben konnen.

Nach wenigen Wochen sah man ihn als freiwilligen Krieger im \*\* schen Heere, das sich gerade damais zu einem edeln Kampse rüstere. Christian blieb bei ihm, denn ein durchaus reinnes Leben hatte ihm auch im Alter die Gesunds heit erhalten; und, wenn er Heinrichen ehemals

trot feiner Verirrungen geliebt hatte, fo wid; mete er ihm jest eine verdoppelte Aufmerkfam, feit und Treue, da der Jängling fich felbst über, winden und eine rühmliche Laufbahn beginnen wollte.

## 38.

Eine sehr ernste und trube, ja in mancher hinsicht fast lahmend scheinende Zeit war das mals für Deutschland angebrochen, das, wie ein tief verletter Lowe, die angeborene edle Kraft nicht augenblicklich in entscheidenden Thatten kund thun konnte, sondern erst, um sich selz ber zu läutern, die schwere Pflicht des Wartens und Duldens üben sollte. Julius fühlte die Krauer mit der ganzen Kraft seines reinen Herzens; aber ihm war so eben der reichste Frühling einer tiesen und herrlichen Liebe aufgegangen, einer Liebe, die sich nicht an dem flüchtis

gen Roment, fondern an der klar aufgefaßten Idee der weiblichen Barde und Anmuth entigundet hatte; und fo ftand er mit verdoppelter Macht und mit den wirksamsten Baffen der erus ben Zeit gegenüber.

Er bedurfte nicht mehr, sich an Ottoberts Mahnungen zu erinnern, um sich sogleich aus dem häusig nur beschaulichen Dichterleben in die bürgerliche Thätigkeit zu versehen, und da der Jüngling durch ein reines Leben Achtung gewonnen hatte, und manche löbliche Kennenisse und Fleiß zeigte, so gab man seinem Gesuche gern nach, und übertrug ihm auf seine Bitte, in einer kleinen unscheinbaren Provinzialstadt, ein kleiznes, von Anderen faum gewünschtes Schulamt, das hinfort seine Kraft in Anspruch nehmen sollte. Jest legte ein wackerer Geistlicher seine Hand in Hilbegards Hand, und sprach den Sezgen über die lieben Menschen, die sich in stiller frommer Liebe vereinen wollten.

59.

O mein geliebter Vater, — so schrieb Justius einige Monate darauf an Erlof — benn wie könnte ich Sie mit dem farblos kühlen Worte "Pflegevater" anreden? — wie ist heute mein Herz so voll Freude und Dank, und in welchem reinen Sonnenschein des Lebens sitze ich hier, um Ihnen zu schreiben.

Sie, die mich so lange schon liebte, die ich Thorichter nicht zu lieben wähnte, und die ich nun mit doppelter Innigkeit liebe, fie ist jest die meine. — "Mein" welch ein Wore ist das! und da es schon stolz klingt, wenn der Mensch jagt: "ich habe mich ganz, und bin mein," wie viel stolzer ist es, wenn er es von einem ande, ren geliebten Wesen zu sagen wagt. Und doch ist es so, und ich darf mich nun auf immer des Stückes freuen, die mein nennen zu können, dez ren ganzes Sigenihum ich bin. Ich wiederhole mir in jeder Stunde meines Lebens, daß die

edle Jungfrau nun mir gehört und meine "Frau"
ift, und ich verhehle Ihnen nicht, da Sie ja
doch nur gutmuthig lächeln konnen, daß ich
felbst an dem Klange jenes ehrlichen Deutschen Wortes ein ganz eigenes stilles Vergnügen sinde.

Ich weiß wohl, daß der Mensch hier auf ber beschränkten Erde nicht leicht rufen darf: "Ich bin glücklich" ohne die Nemesis zu reizen, aber ich nehme den Chemann aus, denn der darf es nicht bloß, sondern soll es. Sein Glück ist ein stilles, und frommes, das niemanden bes leidigt; und Gott selbst hat den Segen darüber gesprochen.

### 40.

Aber sedes Gluck hienieden muß den Grund und Boden auf der freundlich grunen Erde fins den, und dieser Grund und Boden ist für den Mann in der Regel ein bürgerliches Amt. Ich habe das woht immer geahndet, aber eine ges wisse Gattung von Jugend, die bei mir fast

ju lang gedauert hat, jog mich häufig bavon ab, und zu dem bloß beschaulichen Dichterles ben bin. Das tam, weil ich der eignen Liebe noch nicht gewiß war, und fo, mich tadelnd, enischuldige ich mich aud; denn ohne die Liebe ift der Staat fast nur eine aberheilige Idee, in die wir faum einzugreifen magen. Mit ber Liebe aber gewinnt jene Beiligkeit auch bas Freundliche, und wir befommen den Muth, mit angulegen Geift und herz und Sand. Und laffen Gie uns menschlich das Menschliche bes rudfichtigen - es muß auch wohl etwas gar Trubes fein, wenn fo ein fleißiger Arbeiter, noch mit der Anstrengung und Mube im Auge und im Bergen, des Abends fpat ju Saufe fommt, und in feine vier Wande, die feine freundliche Sand fcmuckt, und nur die alte, fast vermoofte Saushalterin ihn fragt, ob er ets was zu befehlen habe. Aber was fich befehlen lift, das ift ja nicht das Genugende. Ach! der Urme rahrt mich fo febr, daß ich gleich feibit

fur ihn mochte werben, und irgend ein liebes Madchen bitten, sich freundlich feiner andunehe men.

## 41.

Wie glucklich bin ich dagegen! ich habe hier ein sehr wichtiges und herrliches Amt erhalten, benn ich bin der unterste Leiter geworden an einer nicht berühmten, aber wohl eingerichteten Schule in einer redlichen Provinzialftadt an der freundlichen Elbe.

Es ist ein Gluck, daß ich an Sie schreibe geliebter Vater; ein Fremder könnte mir wohl gar die Sunde zutrauen, es sei Ironie in meix nen Worten. Sie werden das nicht, und wie könnte auch das mir einfallen? Es ist billig und gut, daß der Jängling, der sich einer bez simmten Thätigkeit widmet, von unten an bezinne, damit er nicht denke, daß irgend ein anz derweitiges Talent, wenn er das erwa hätte, den Mangel an Erfahrung ersezen könne. —

Auch das ift que, daß diefe neue Laufbahn in einer Mittelftade beginnt, wo der Menich mehr auf fich felbft verwiesen ift, und der Ratur nas her fieht, die mande Groffiadter nur aus Ge: dichten kennen, oder vielmehr, bald überschwengs lich glubend bald feltfam talt, ver fennen. Er foll erfahren, daß fie nicht bloß ichon ift, son: dern auch streng wie die Mutter, die bald viel bald wenig giebt, je nachdem fie es fur das Bohl der Kinder paffend findet. 3ch habe fers ner mein Umt wichtig genannt, und ich fege bingu, daß es nicht minder fcwer ift; doch das Schwere ift auch erfreulich. Rur vom Leben fann das Leben ausgehen; und zu wirken vermögen wir nur wenn wir ohne allen Sochs muth aus reiner Liebe das Befte geben, mas die Liebe in uns erschaffen hat. Un wen aber tonnen wir uns im Anfange damit beffer wenden, als an die Kinder, die unter allen das liebende Gemuth, das fich ihnen hingiebt, am beffen erdennen und erwiedern. Rinder,

meine ich, werden in der Regel am besten von Junglingen unterrichtet; reifende Anaben und Innglinge am besten von Mannern. Ich aber, obwohl über dreißig Jahre alt, fühle mich noch immer als Jungling.

### 42.

Ich verkenne aber auch die Dornen und Difteln nicht, die auf meiner Laaibahn mach; sen. Ich kann mich unendlich betrüben wenn nicht alles so geräth, wie ich es wohl möchte, ja ich kann dann gar recht heftig werden, wenn mir das hie und da plöglich erscheint. Heftig aber soll ein Lehrer nie sein; sondern stark, rein vornehm, gelassen und freundlich. Ich muß mir deshalb noch manches abgewöhnen, strebe auch eifrig darnach, und darf fröhlich darauf hoffen, da ich mir doch zweier guten Dinge, der Liebe und des Fleises, bewußt bin. Und wenn auch einmal Sturm in mir ist, so weiß ihn meine Hildegard leicht zu beschwören, und

ihr liebes Lieblingswort: "D es wird alles gut werden" geht wie ein beruhigender Refrain durch das Lied meines Lebens hin.

Sie find gutig und — satirisch genug, ges liebter Bater, mich, den Sie mit dem Worte "Dichter" beehren, auch an den Ausspruch zu erinnern, daß ein Poet sich schlecht auf den Erwerb verstehe, und Sie knüpsen daran die Frage, wie es mit meiner Einnahme bestellt sei. Verstatten Sie mir, die Summe nicht zu nens nen, da sie allerdings sehr klein ist, und Sie das leicht, wenigstens auf einen Augenblick, bes trüben könnte. Das aber soll durchaus nicht geschehen; im Gegentheil will und darf ich Sie erfreuen durch das vollendet wahre und ehrliche Geständniß, daß ich mich der freundlichen Bes schränkung und edlen Armuth wirklich ers freue.

## 43.

Ich weiß recht wohl, daß noch viel fruher als Seneta, der felbst überreich mar, die Ure muth pries, die Weltweisheit gelehrt hat, bag der tapfere Mann die Armuth mit Gelaffenheit ertragen tonne und muffe; aber ich glaube daß. Puhl philosophische Sentengen hiebei gar menigthun. Rur aus einem poetischen und liebenden Gemuthe geht die Kraft hervor, die edle Ars much niche bloß zu ertragen, sondern in ihr fich wohl zu befinden. Gines folden Talentes ruhme ich mich wirklich, theile aber fogleich Diefen Ruhm in zwei Salften, von denen die eine dem guten Geschicke gebührt, das mich als einen Deutschen geboren werden lief, denn ei; nem solden wird dieses Talent gewöhnlich gleich mit in die Wiege hinein gelegt; die audere Selfte gebe ich gern meiner Sildegard, weil fie in die Urmuth die hochte Bierlichkeit gu brin:

gen weiß. Mir felbst also bleibt in diefer hins ficht gar tein Ruhm, wohl aber die Freude.

Darum, mein theurer Bater, laffen Gie die innige Bitte Ihres Sohnes gelten, und fen: den Gie ihm hinfort auch nicht die fleinste Gelde unterftugung, da mein nachfter Lebensplan auch in der geringfügigften Kleinigfeit flar vor mir liegt und berechnet ift. At, icon viel zu lange bedurfte ich Ihrer Bulfe, und nahm fie an, wahrend bei unfern ftarten Borfahren die Gitte war, daß jeder der ju Gottes Tifch acgangen, auch fur fabig gehalten murbe, fich ben eignen irdijden Tifch, und alles irdifde Bedurfnis selbft zu erwerben. Und wie manche Junglinge muffen das auch heute noch, und gedeihen herre lich dabei! Die weichlich bin ich gewesen, daß ich das fo lang verlannte; aber ich ftrafe mich auch hart, indem ich mich also nenne.

Jest bedarf ich nur noch Ihrer Liebe, und werde ihrer ewig bedürfen. Rur? D wie ges rath doch zuweilen das Wort so settjam, wenn

eine gewöhnliche Redeform, ungewöhnlich ge: meint, den Uebergang bildet.

### 44.

3ch komme nun zu dem Letten, was aber hoch und glubend in meinem Bergen fteht: -Ru der Poesie. Auch ich war chedem in den großen Irrthum verfallen, den gar manche Jung: linge begen, als vertrage fich die unbedingte Liebe fur die Runft und ihre Ausübung nicht wohl mit den Pflichten, die der Staat dem Burger auflegt, ber fich auf eine entschiedene Weise seinem Dienste widmet. Gie machten uns häufig aufmerkfam guf diefen Brrthum, aber wir verftanden Gie nicht einmal historisch. Dann übernahm Ottobert das Lehreramt, und feine eindringlichen Worte hatten fast erschres den konnen. Dennoch muß, glaube ich, alles Große und Wichtige in der Unficht des Lebens und der Runft, aus uns felbft herauskommen, oder vielmehr wir muffen es an uns felbft und

in uns sethst erfahren, damit es unser mahres Eigenthum werde. So ist es denn gesommen, daß ich erft jest meinen ehemaligen Irrthum mit ganzer Alarheit eingesehen habe, und, voll Freude daß ich endlich weiter gesommen bin, kaum mehr begreifen kann, wie ich es ehedem nicht begreifen konnte.

## 45.

Wie? ist benn der Dichter ein bloßes ge; flügeltes Enwas, für das ich keinen Namen weiß, weil es keine heimath hat? Ist er nur ein Schmetterling, der buhlend von Blume zu Blume stattert, und um so weniger liebt je mehr er zu lieben scheint? Oder ist er ein weichlicher Kanarienvegel, den man nur mit warmen händen anfassen darf, wenn er nicht in Ohnmacht fallen soll? Kann er überhaupt nicht die Tageshelle reiner Pflichten ertragen? und vermag er nur in duftiger Dämmerung sus träumend hinzuleben? will er sich in Nels

tar baden, den selbst die Griechischen Gotter nur tranken? und verschmaht er um deswillen den eigenen herd weil er ihn nicht zu bewachen versteht?

D das sei ferne von allen guten Men, schen die sich ja sammeln sollen zu killer Araft; denn wer nicht ein reines Kunstwerk aus seinem Leben zu machen versteht, wie kann der ein Kunstwerk auf andre Weise schaffen? und wer nicht die Poesse erlebt und lebt in sich, wie kann der sie haben und geben?

# 46.

Rings um mich ift alles trube und traurig, denn das Vaterland leidet sehr unter dem Joch herrschsüchtiger und raubsüchtiger Fremden. So oft ich meine Vticke dahin wende, so oft durcht fährt ein heftiger bis in das innerste Mark drin, gender Schwerz meine ganze Seele, und meine Hand möchte das erste beste Schwerdt an sich reißen, um nur schnell die Wonne zu genießen, doch

doch endlich einmal handeln zu konnen. Aber ein Stick gen himmel und in die eben so oft warnenden als tröffenden Blatter der Geschichte, und mein Gemuth erhebt fich wieder, und ich kann dann still und heiter lächeln und sagen: Es muß erft recht übel werden, damit es neu erbtühen konne; dann aber wird das tiebe Basterland herrlicher dastehen als es je gestanden. Bis dahin stärke uns die Hoffnung.

Sie sehen es dem Briefe wohl an, mein gu; ter Dater, daß er nicht in Einem Zuge geschrie; ben worden ist; denn — lassen Sie mich mit lächelnder Betrübniß hinzusepen: dazu hat ein gebührend fleißiger Schulmann, wie ich, keine Zeit, denn auch auf die kleinste Stunde sell man sich billigerweise vorbereiten, und der Erer; eitien sind wirklich gar viele zu corrigiren, und zwar, nach alter zweckmäßiger Sitte, mit ro; ther Dinte. Gute Nacht, Vater.

Julius.

Hildegard hatte darunter geschrieben: D Fommen Sie zu uns, und erfreuen Sie fich der Liebe Ihrer Kinder, die so gludlich find.

### 47.

Erlof kam wirklich, denn innig sehnte er sich nach den Kindern, die von je her seinem Herzen so viele reine Freuden bereitet hatten. Er fand alles wie es Julius in dem Briefe gesschildert, denn bei diesem war Denken und Sein, Empfinden, Handeln und Schreiben nur Eins.

Ihr thut mir wohl, Kinder, sagte er eines Abends, viel mehr als ihr es selbst wist. Die neue elende Zeit, die eigentlich keine Zeit ist, giebt mir nicht bloß Gram und Kummer, sonz dern (ich verhehle es nicht) mitunter sogar eine finster bittere Stimmung. Das ist nie recht; aber auch nun vorbei, ihr habt meiner Hoffsnung neue Flügel gegeben, und ich sinde aber: mals, wie gut es ist wenn sich das Alter innig

anschließt an die Jugend. Ich meine die, die wirklich jung ift, und fraftig und fromm.

Die Kinder wollten den Dank abiehnen, aber er verbot das und fuhr fort:

Es find nunmehr zehn Jahre verflossen, seit jener Walpurgisnacht, und ich könnte wohl den Kranz aus:heilen, der, seltjam vertrocknet, doch fast möcht ich sagen ehrlich und wehmü; thig mich oft darauf ansieht; aber mir scheint das Jahr 1810 nicht sehr gunstig zum Verthei, len von Dichterkränzen. In drei, vier, fünf Jahren — Ihr seht, wie schön ich wieder hoffen gelernt habe — ist gewiß alles anders und besser.

## 48.

Wunderbar aber, und lehrreich ist es doch, wie das Geschick Euch alle und die, die Euer Areis mit einschließt, geführt hat. Heinrich mahnt mich an den verlornen Sehn, der uns viel Schmerzen machte, um uns, so Gott will,

viel Freude zu geben. Die arme Marie hat wol das Schwerfte zu tragen gehabt; aber sie tauchte ihren Schwerz so tief in Poesse und Religion, daß mir das gute Kind zuweilen vor, kommt, als ruhe die ganze Morgenröthe auf ihrem Herzen. Constanze ist katholisch gewors den, und lebt jest als Nonne in einem Dester, reichischen Kloser. Last uns darüber nicht zu strenge richten, sondern uns innig sreuen, daß sie jezt einen Trieden gesunden hat, der seit jeznem unglichtlichen Augenbliese aus ihrem Herz zen geschwunden war.

Karls Leben ist gewissermaßen fertig; er ist mit sich selbst zufrieden, und kann recht luttig neunzig Jahre alt werden. Leber Lothar mag ich gan nicht urtheilen; doch von Richard darf ja auch wohl der das Leben sehr heiter antsieht, anerkennen, daß er am besten aufgehoben ist. — Dir, Julius, habe ich nur das Eine Wort zu sagen, das Dir nicht selssam klingen wird: Sei nicht zu glücklich, und habe den

Muth, Dein Glud in jedem Augenblide aufzu: geben, mo die Pflicht gebeut.

Dann ichied der Alte mit froundlicher Liebe, und das Glack der Kinder hatte neue Jugend und neue hoffnung in feinem Bergen entgundet

## 49 ..

heinrich durftete nach Thaten, um die letten muffiggangerisch verschweigten Jahre wieder gut zu machen; aber er mußte, wie damals alle Deutschen, die schwere Runft des Wartens und des Duldens ternen, und seine Seele reifte in der Prufung. Er fühlte deutlich, daß er das Gluck der Liebe selbst verscherzt habe, in unsttlich nüchternstrunkener Selbstsucht; aber seine Kraft war noch ungeschwächt, und sost sieden das alte zu verlöschen. In seiner Seele erhob sich nach und nach jene Gattung von alte

ritterlicher Liebe, die nichts will, als die Liebe, und so ward jest Marie, von der er wohl wußte daß er sie nie besigen könne, sein rettendes Heisligenbild.

So zogen die Jahre hin, unter ernsten Bors bereitungen und Arbeiten; aber das frische Roth der Jugend binhie wieder auf seinen Wangen, und die Augen seuchteten wieder hell, und vers kundeten daß die Scele den Frieden zu gewins nen muthig strebe.

Da traf am Schlusse des Jahres 1812 jene große anregende Nachricht aus dem Norden ein, und mit der schönsten Hoffnung für das Wiesteraufblühen des geliebten Vaterlandes, zog Heinrich im Vorfrühling des nächstschenden Jahres dem Preußischen Heere nach, um in dessen edeln Reihen mitzukämpfen, für den theus ersten Gedanken des Menschen.

### 50.

Einst, an einem stillen Bache einige Minus ten rastend, sagte er: hier ist alles frohlichereis nes Leben, und mir ist, als schmeckte ich schon die Freude des neuen Frühlings, der über Deutschland aufgeht.

Da fiel sein Auge auf eine offene Schreib; tasel, die zu seinen Füßen lag, und bei dem ersten Blicke blisten ihm die schlimmsten Worte: "Berderben" "Berzweiflung" "Selbstmord" entgegen. Jest, glaubte er, durse nicht lans ger von der zarten Rücksicht die Rede sein, die sonst jeder rechtliche Mensch einer nicht für ihn bestimmten Schrift schuldig ist. Er las die trübssten Sachen, starre Klagen über ein durchaus versorenes Leben, über verschmähete Liebe und daß "der Ewige seinen Fiuch gerichtet habe gesgen Selbstmord." Andere Zettel waren bessern Inhalts, denn sie enthielten die Worte des Dans ses von armen Wittwen und Waisen für gestis

stete Hulfe; ja in einigen dieser Blatter war sogar von Lebensgefahr die Rede, der sich der Wohlthater ausgesetht habe; doch hatte leider die Hand des Besthers der Brieftasche die haß; sichen Worte darunter geschrieben: "wie jam; merlich, abgeschmackt, und gemein, für so etwas zu danken!"

Jest sah Heinrich rasch nach dem Namen des Besters und er fand ihn auf dem ersten Blatte, wo folgende Worte zu lesen waren: "Ift Selbstmord die hochfte Sunde, so rette mich, o Gott, vor der ewigen Schnsucht diese Sunde zu begehn. Lothar."

## 51.

Heinrich war in tiefes Nachdenken versun; fen, aber hell und klar wie er sich jest fühlte, stand er bald und rasch auf, und rief: Ich muß Dich sinden, Du armer, unbekannter, zerrisses ner Mensch: denn ich muß Dich reiten. D Gott, wenn Du mir gewährteft, das gu konnen, wie ware das fo gar herrlich und köftlich!

Die erste halfte bes redlichen Bunsches ward batd erfüllt, denn Lothar, der die Briefs tasche vermißt hatte, kehrte durch das Gesträuch zuruck an den Ort, wo er vorher gesessen. heins rich bedurfte nur eines Blickes in das jammers voll verwüssete Gesicht, um in ihm den Besisser der Schreibtafel zu ahnden. Er reichte sie ihm hin, und sagte: Ich habe sie gelesen, und wenn das ein Unrecht ist, so kann ich es nur dadurch wieder gut machen daß ich Sie sehr lieben will.

Lothar erwiederte lacheind: Gegen mich konen eie niemals Unrecht thun; doch gegen fich wenn Sie mich liebten.

Er verbeugte sich still und ging; aber Hein, rich folgte ihm und sagte: Sie sehen mich ents schlossen, Sie nicht cher zu verlassen, als bis ich weiß, ob ich Ihnen nicht helfen kann; und ich meine es sehr ehrlich.

Lothar erwiederte: Ich kann niemandem ets was wehren, weder das Gute noch das Bose.

Sie gingen zusammen und das frische Wes hen des jungen Frühlings stattete Heinrichen mit neuer ruhiger Kraft aus, während Lothar es kaum zu bemerken schien.

### 52.

Sie fragen, sagte Heinrich, auf manchem traurigen Blatt Ihrer Brieftasche nach einem Mittel, sich von der zu großen Sehnsucht nach dem Tode zu befreien, oder gar von der Lust, sich selbst eigenmächtig dem Leben zu entziehen. Ich weiß ein solches Mittel, und zwar ein sehr einfaches. Handeln Sie fraftig und unermästet, wählen Sie sich unter den guten Handlungen sogar die schwersten aus, und so oft Sie der Gedanke an den Selbstmord ergreist, so raffen Sie sich noch zu dem einzigen Gedanken auf, vorher wenigstens noch Eine edle Handslung ausüben zu wollen. Die Kraft, die Sie

dazu aufwenden muffen, und der Reiz, de. Sethftüberwindung auch fur die abgestorbenste Seele hat, wird Sie fruh oder spat dem Leben zurückgeben; und der Selbstmord wird Ihnen als die höchste Sunde erscheinen, da fie die einz zige ift die nicht wieder gut gemacht werden kann.

Ich kannte dieses Mittel, das auch schon früher ausgesprochen worden, erwiederte Lothar, und, ich darf wohl sagen, ich habe es ausgesübt. Ich bin seit fünf Jahren, fast wie der ewige Jude, von Land zu Land gezogen, und auf Tugendabenteuer ausgezogen. Ich habe weder Wasser noch Feuer gescheut, um etwa Menschen zu retten, die sich bekanntlich mit jesnen Stementen nicht wohl vertragen, und Sie haben vielleicht die thörichten Dank Zettel geslesen, die ich deshalb empfangen. Mich selbst hat das nicht beruhigen können, da ich nun eins mal nicht im Stande bin, das Leben für ein Geschent zu halten.

Ich habe mein Vermögen fo ziemlich bine acgeben an Arme und Arante, aber es ift aud dabei kein Berdienft, denn ich habe nie nach Reichthum gefragt. Mein Biel mar ftets ein gang anderes, und als ich es einst erzwingen wollte, verlor ich das heil meiner Seele auf ewig. Seitdem fagt mir mein Gefühl taglich, daß es hochft unanftandig von mir fei noch au leben; allein mein Berftand erwiedert, daß ich dennoch nicht eigenmächtig aufhören darf, mich in menschlicher Geftalt den Menschen ju zeigen. 3d thue das aber aus Schonung nur felten, und beläftige niemanden; und Gle, mein herr, haben es fich felbst guguschreiben, baf Gie bas alles mit anhoren muffen; doch werden Sie nun mohl felbst einraumen, daß ich nicht gu retten bin.

## 53.

Heinrich war nicht bloß durch die furchts baren Worte, sondern vorzüglich durch die nicht etwa kalte und bittere sondern nur gelassene Art, mit der sie ausgesprochen wurden, so tief erschüttert worden, daß er anfangs auch nicht eine Sylbe erwiedern konnte. Dann aber suhr er hestig auf, nahm die Hand des Fremden, drückte sie mit seinen beiden Händen und riest: Du hast dennoch ganz unrecht, armer Mensch, und alles was Du gesagt, ist irrig und . . . . ach Gott, ich stürme so, und das hilft nichts . . . . ja wäre nur Julius und Hildegard hier, die konnten so lieb und gut und sanst trösten, und es war wie ein schön befruchtender Frühlings; regen . . . .

O, sieh doch nur in den Himmel, der so sonnig blau hoch über uns schwebt, und doch nur ein unendlich schwaches Abbild ist von der überschwenglich gränzenlosen Gnade des ewigen Vaters... o denke doch nur an den göttlischen Erlöser, der ja nicht der Gesunden wegen in die Welt gekommen ist, sondern um der ars men Kranken willen, die er noch mehr siebt

als die Gesunden. D, denke doch an die Sun, derin, die in reuige Thränen aufgetoft, Gnade empfing, und an den verlorenen Sohn, der so lange hingegeben war an die emporendste Sun; de, und dennoch, wiederkehrend, mit unendlischer Liebe empfangen wurde. D denke doch an den selig tiefsinnigen Ausspruch, daß über eisnen Sunder der sich bessert, mehr Freude sein wird im Himmel, als über hundert Gerechte, die der Suse nicht bedürfen. D lies doch nur das göttliche Buch, und aus jedem seiner Sprüsche wird Dir heiliger Frühlings Dust entgegen wehen und ewiger Lebensstrahl Dich anlächeln.

#### 54.

Die wohlmeinenden Worte, welche heins rich mit besonderer Innigseit aussprach, wirks ten auch für einen Augenblick so wohlthätig auf Lothar, daß er ihm dankbar die hand drückte, und das Haupt gegen ihn aufhob. Dann aber senkte er es wieder, und sagte, zurücksinkend in die alte neblige Dammerung: Ja, das hatte einst gute Frucht tragen konnen, doch nun ift alles zu spat:

"Miles Del ift aufgetrunken, Und des Lebens legter Funken Glimmt am durren Dochte kaum."

Er wiederholte des leidenden Dichters duns tel und schwer tonende Worte mehrere male, so daß sie Heinrichen zulest wie Grabgeläute klangen. Nun dann! rief Heinrich endlich aus, wenn es denn gestorben sein soll, so sei es; aber auf eine chrliche Weise, und dazu giebt es jest die herrlichste Gelegenheit. Die wackeren Preußen ziehen aus in den edelsten Arieg gegen Deutschlands dreihundertsährigen Feind, der seinen halb erfrorenen Tiberius, Attila von neuem erwärmt hat. — Daß wir siegen, davon bin ich viel sester überzeugt als daß jest die Sonne leuchtet; aber Opfer wird es kosten, viele und herrliche Opfer. Sehn Sie sich als ein solches

an, und begleiten Sie mich auf dem guten Bege.

Lothar hatte seit jenem unseligen Tage ein Leben gefährt, welches so ganz von allem ach, ten Leben entfernt blieb, daß ihm Heinrichs große Nachricht völlig neu war. Dann sagte er: Ich bin nicht werth, in diesen edeln Reichen zu fechten, aber ich kann Ihnen nicht wis derstehen, denn zu lockend ist der Gedanke, daß ich noch ehrlich sierben soll.

## 55.

Es war der fehnlichfte Bunich des Ungludes lichen, und er ward ihm gewährt.

Nach einem der ersten blutig heißen Ges
fechte, im Mai des großen Jahres 1813
fand Heinrich am Abend den Lothar verwuns
det auf dem Schlachtfelde. Heinrich, voll reges
Eifers für den neuen Kameraden, der sich gar
bald den Auf der Tapferkeit erworben hatte,
wollte sogleich Austalt treffen ihn zu verbinden
und

und in das Lager zu tragen. Aber Lothar winkte mit der Sand, und fagte: Es ift zu spät. Mit der untergehenden Sonne bin ich nicht mehr. Ich fühle den Tod. Daß die Borsehung mir Dich noch sendet und ich Dir beichten kann, ist unverdiente Gnade. Laß Deinen Freund Julius Dir erzählten von dem tieben sansten Richard, und von Constanzen. Ich verrieth die Freundsschaft um der Liebe willen: ich spielte mit dem Teuset, und ward zum Mörder. — D wende den Blick nicht ab. Ich werde ja sogleich gestrichtet werden von dem hochsten Richter.

Es war nur ein einziger Angenblick, in welchem ich dem Damon folgte; aber ein einziger Augenbeick ist auch genug, um auf ewig vertoren zu gehn. Ich stieß den Freund hinunster in die Wellen; aber da erleuchtete schnell der Bligstraht des Gewissens den ganzen unges heuern Frevel, und im zweiten Augenblicke sprang ich dem Unglücklichen nach, dessen schreisenden Rlageton ich hörte. Ich rist ihn hervor

aus der dunklen Ticfe; aber das Leben war ent flohn, und ich hielt nur die Leiche in meinen Armen. Umfonst waren meine heißen Klagen, umsonst rannen die blutigen Thränen der Verzweiflung, und auf mir lag der erste und älzteste Fluch, und ich irrte umher wie Kain, der den ersten Mord beging. Noch einmal wollte ich mich sundig empor raffen, als könne und durfe für mich noch ein Erdenglück blühen; aber Constanze sah das Kainszeichen auf meiner Stirn, und in meinem ganzen Wesen, und stieß mich mit gerechter Verachtung zurück.

Du verblutoft Dich, Unglücklicher, fagte Heinrich, rede lieber nicht, ich will fur Dich beten.

## 56.

Lothar schien ihn nicht zu hören, sondern fuhr fast gelassen fort: Nun erst war der Fluch ganz erfüllt, nun irrte ich umber, von Land zu Land, suchte den Tod und fand ihn nicht Sich, ich will Dir nur Eines sagen, um Dir meinen

ganzen Zustand zu zeigen, ich hörte Nichards schreienden Rtageton, den er ausstieß im tegten Momente seines Lebens als schon die Fluthen mächtig über ihm zusammenschlugen, ich hörte ihn, Du darfit mir's glauben, in seder Stunk de meines Lebens, ich hörte ihn in den sauen Lüsten die über die Frühtingsblumen hinwehkten, ich hörte ihn wenn der Sturm durch das welle Herbstlaub suhr, ich hörte ihn selbst in meinen Gebeten. — Ich wünschte den Tod, ach! und nun er erscheinen will, — zittre ich vor ihm! — Oh, oh — wehe!

Bittre nicht, sagte heinrich, dem der un; geheure Augenblick neue Kräfte gab, denn Du hast gebust und droben wohnt die Gnade. Las uns unfre hande zusammenfalten und gemein, schaftlich und inbrunftig beten zu dem Gott der Liebe, daß er Dir vergebe.

Heinrich fant auf die Anie nieder und bestete ftill, doch feine Seele war voll glaubiger Inbrunft.

## 57.

Als Lothar das unendliche Mitleiden des Jünglings sah, da durchfuhr ihn, dessen Gesmüth so lang verödet hingestarrt hatte, der trösstende Gedanke, daß Menschen ja vergeben könsnen, die, obwohl schwach, doch oft so hart sind; und Gott, der durch den Erlöser die ewige Gnade verkündet hat, solite nicht vergeben?—Da kamen die ersten Thränen seit langen Jah, ren in das halb erloschene Auge zurück, und in, nig weinend sagte er: Mir wird so wohl — v darf mir denn so wohl werden?

Aber mit dem hinströmenden Blute fank die Kraft des Lebens immer tiefer, und der Tod nahte. Mir wird immer stiller und wohler, sagte Lothar leise, und so settsam, seierlich, ber ruhigt hinschwebend, daß das Erdenwort es nicht mehr nennen kann. — D fahre fort zu berten, Du nicht mehr fremder Mann, ich kann es nicht mehr, aber meine Seele ist ein einzis

ges Gebet geworden. — Wollt ihr mich tragen, ihr tauen Kufte? — Ach, da naht noch einmal die trüb, verzerrte Gestalt meiner Sunde, und dräut, — o kann nichts Dich beschwören von mir abzulassen? — ich selbst bin zu schwach, und kann sie nicht abwehren. — Dort nahen milde Engel: meine Reue, meine Busse, meine Thränen — ach! seid auch ihr zu schwach? Wehmir, die Teusel weichen nicht — Aber dort, dort erscheint in göttlichem Gtanz, in Licht geshüllt und Licht ausstralend, ein neuer, kühnerer Engel, er trägt in der Hand ein schwarzes Biatt, auf dem meine Schuld sieht, er zerreißt es, es verstattert, und — der Dämon flicht.

Wer bist Du, milder Geist? — o darf ich es glauben? tauscht mich nicht bas entzückte herz? — Du bists, mein Richard?! — Du willst vergeben, Du verklärter Geist? Du las chelft sanft, und weißt von keinem Zurnen? — Du breitest die Arme segnend aus? — Du um;

faffeft mich fo liebendernft? - hinauf mit Dir, o hinauf jum guddigen himmel! -

Lothar mar hinübergegangen, und heinrich beugte das haupt demuthig schweigend, tief zur Erde in des Maies sufduftende Blumen.

#### 58.

Immer gewaltiger rauschten jest die Flügel des Weltgeistes über Deutschland hin, und die Boller hatten einen Billen, und sprachen ihn deutlich aus. Aber der himmel, welcher retten wollte, gewährte das Köstlichste nicht ohne das Opfer von viel edlem Blut, ja es konnte sogar dem Schwächergesinnten zuweilen schenen, als verdunkte sich die Aussicht von neuem, und als werde hinter diesem Dunkel kein Tag wieder anbrechen. Doch es waren der Schwachen nur wenige; bei den Meisten war der Glaube volleständig, und eben deshalb unbesieglich.

heinrichs ganzes Gemuch war durch Losthars Tod gereinigt und erhöht worden, und tiefer als jemals regte fich in ihm die Schnsucht nach seinem ersten Freunde Julius. Daß dies ser fich beim heer befinde, bezweiselte er durchs aus nicht; obwohl bisher alle seine Nachforsschungen vergeblich gewesen waren. Er ahns dete nicht wie nahe ihm die Freude sei, ihn zu sehen.

Da zog das Preußische Heer nach manchem höchst rühmlichen Kampse nach Schlessen zurück, und nicht ohne trübe Empsindung vernahm heinrich die Nachricht von dem bald darauf folgenden Wassenstillstande. Nicht, als hätte er gezweiselt, oder wäre auch nur auf einen Ausgenblick irre geworden, sondern weil er jest überhaupt nur Freude fand in dem bewegtesten Leben, und, wenige Stunden Schlass ausgesnommen, unerschöpfter Thätigkeit.

## 59.

Go ftand er eines Tages und ichauete fast finster vor sich hin, denn er berechnete, wie viele Tage der Ruhe noch übrig feien, die ihm so unerträglich maren. Da ward ihm der alte Bunfch gewährt, und er fühlte nich von hinten ber umschlungen, und zwei warme Sande ber ruhrten feine Mugen, und hielten fie gu, wie freundlich fpielende Kinder fich zuweilen fins difch neden. Und die Freunde umarmten fich mit inbrunftiger Liebe, und wollten lacheln, während fie doch weinten. Dann aber entzog fich heinrich feines Freundes Urmen und fragte: Darf ich Dich denn an mein Berg druden? ich habe Dich ja fo schwer beleidigt und mich felbit, und liebst Du mich denn wie fonft?

D viel mehr, erwiederte Julius in der reins fen Heiterkeit und ich habe auch sehr viel Uns recht gegen Dich gehabt. Ich war viel zu hart und wunderlich. Aber das ist nun so, wenn fogenannte sanftmuthige Leute, wie ich doch sein foll, einmal bose werden und zu schelten anfanz gen. Dann machen fie es oft viel zu arg, und übertreiben settjam, und so habe ich gewiß nicht minder übertrieben.

Heinrich fühlte wohl, daß Julius nur schere ze, um dem Freunde die Last zu erleichtern, und er rief fast heftig aus: Nein, Du follst auch nicht die kleinste Schuld auf Dich nehmen, denn Du hattest ganz Recht in allem was Du sagtest und thatest gegen mich. Darum scherze jest nicht, sondern fage mir offen und redlich und feierlich, daß Du mir vergeben willst.

Da reichte ihm Julius beide Hande, und sagte: Ich vergebe Dir, da Du willst, daß ich das Wort aussprechen soll; denn ich liebe Dich ja. Ich weiß mich kaum mehr zu bes sinnen, worüber wir eigentlich zurnten, und jest habe ich vollends alles vergessen. Ehedem habe ich oft geklagt, vergeben konne ich wohl; aber mit dem Vergessen halte es sehr schwer.

Doch gegen Dich ist das ganz etwas anderes, und der Gedanke selbst war doch auch zum Theil aus der Stubenluft geboren die wir ja jest Gottlob mit frischerer Frühlingsluft ver; tauscht haben.

#### 60.

Wie rasch gingen nun die Tage dahin, denn was sich Freunde alles sein können, und was sich Freunde alles zu erzählen haben, das bez greisen nur Freunde, und zwar nur solche, die die Freundschaft nicht aus Büchern kennen, in denen sie gewöhnlich seltsam erhist oder matt oder gespreizt dargestellt wird.

Heinrichs erste Frage, seitdem das Verschältniß zu Julius wieder hergestellt war, bestraf Marien, und Julius konnte nie genau genug sein in den Antworten. Er mußte ihm erzählen, wie sie wohne, welche Farbe ihr Zim, mer habe, ob die lieben herrlichen Augen zus weilen noch des Lichtschirms bedürften, welche

Bucher sie lese, wie sie ihr haar trage, ob fie noch immer nur weiß gekleidet gehe. Uch, er hatte gern nach noch viel kleineren Dingen, nach ihren Fuß, und handschuhen, nach ihren Schletsen und Fraisen, und ob sie noch immer auf grunes Papier ihre Billets schreibe, fragen mogen; aber er schämte sich leider, wie die Mensschen sich oftmals schämen vor dem was wund derlich klingt, und doch gut und naturlich ist.

Er hatte fich jum Stucke gang an den recht ten Mann gewandt, denn Julius wußte wohl daß für ein liebendes Herz gar keine Aleinig; keiten vorhanden find; die vier Welttheite etwa ausgenommen, in denen die Geliebte nicht wohnt.

## 61.

Ach, fagte heinrich endlich, nachdem er alles vernommen und fich über alles gefreut hatte, ich kann Dir recht zeigen, wie fehr ich Dich liebe, benn ich will Dir meinen hochsten

und entsetlichsten Schmerz, den der Mann sonst immer verschweigt, erzählen. Dann senkte er das Auge, und sagte leise mit hohem Erröthen: Sie liebt mich noch, aber sie hat keine Hochs achtung mehr für mich. Sie sagte mir das sethst, denn ein entscheidender Augenblick zwang sie, nicht allein wahr zu sein wie immer, sons dern auch das schmerzlich Wahre auszuspreschen.

D still, still! erwiederte Julius, wie einer der an etwas so Trauriges gar nicht glauben, oder nichts davon hören mag, o, das war einst, oder auch nie; jest aber kann davon gar nicht mehr die Rede sein. Und sieh, hier bringe ich Dir ein Lorbeerblatt, das hat sie selbst gepflückt, und mir für Dich gegeben. Und ich soll Dir dabei die Worte sagen: "Es wird alles gut werden." Es ist wohl schon drei Monathe alt, aber ich konnte es Dir ja nicht früher bringen, denn ich kämpste mit meinen lieben Kameraden

im Luneburgifden und Mellenburgifden, wah, rend Du in Sachfen fochteft.

Heinrich kußte das Blatt, und war nun fur den gangen Tag in sprachlose Herzensfreus digfett versunken. Aber die Freude trug die Farbe der Wehmuth.

#### 62.

Um andern Tage bat Heinrich seinen Freund, nun auch von sich ju erzählen, und dieser theilte ihm mit, was frühere Kücher dieses Werks enthalten. Dann suhr er freundlich und nicht ohne Ironie gegen sich selbst fort: Es war wohl gut, daß Erlof mich erinnerte, sa nicht zu glücklich zu sein, denn ich habe wirklich Anlage daz zu, und auch diese soll der Jüngling bekämpfen, damit er nicht zu früh alt werde. Es ist gar lieblich und köstlich, wenn in einem reinen Lezben ein Tag eirund wie der andere, hingeht; aber man soll doch auch in sedem Augenblicke bereit sein sich unterbrechen zu lassen, so bald

die Unterbrechungen von bedeutender Art find. Und nun kam die bedeutendsse aller bedeutenden, der Ruf, dem Baterlande auch die außere Kraft zu widmen. O wie freute ich mich da meiner Gesundheit, und oftmals gedachte ich des armen Richard, dessen kranker Körper ihm keinen Feldzug wurde gestattet haben. Wie uns glücklich hätte er sich jest fühlen mussen!

Ich selbst stand natürlich keinen Augenblick an, Gedike's Lesebuch und den Aurelius Viktor gegen Flinte und Sabel zu vertauschen; aber ach, der Abschied von Hildegard that doch noch viel weher als ich se geahndet, denn möglich, ja nothwendig hatte ich mir den Fall, der nun eintrat, oft schon gedacht.

## 63.

Er mußte fich mit Gewalt von dem Mo, mente abwenden, denn er fühlte, daß er darü, ber nicht viel zu reden vermöge, ohne der ganzen Liebe und der ganzen Trefflichkeit seiner

Gattin ju gedenken, und das hatte ja den Freund verwundend anregen konnen. So ichwieg er eine geraume Weile, und fagte dann die Worte aus dem alten Bolkslied:

Ach Scheiden, scheiden, scheiden! Wer hat boch bas Scheiden erdacht?

D, als Gott das Scheiden verhing, da prufte er die Kraft der armen Menschen am ftrengsten, und sie vermögen es oft kaum.

Er ließ die Thranen ungehindert strömen, die ihm in das Auge getreten waren, denn nur der ganz mittelmäßige Mensch errothet vor den Thranen, die dem verlorenen Bedürfniß des Herzens nachweinen wollen. Dann aber suhr Julius mit gewohnter Sanstmuth fort: Sie vermögen es kaum, und sie sollen es auch nicht vermögen, außer wenn Gott selbst es will. Wenn Er es will, dann vermögen sie es auch. Oft aber sagen die Menschen viel zu früh, das Gott die Trennung will, während

doch nur menschliche Klugheit fie zu fordern scheint, und fie bufen dann den entsestichen Irrethum ihr ganges Leben hindurch.

# 64.

Hier war gar feine Frage und gar tein Zweifel, sondern alles klar, und bald lag die liebe kleine. Stadt, in der ich gelebt und geliebt, gelehrt und gelernt hatte, hinter mir.

Es war mir tröstlich, daß ein vielfach bes wegtes Leben mich umfing; aber ich verhehle Dir nicht, daß es mir zuweilen recht schwer wurde mich hinein zu finden. Ach wir so ges nannten Gelehrien, manche Dichter auch nicht ausgenommen, achmen zu viel Stubenluft, und sien zu viel statt zu gehen, und wir gehören doch wahrhastig in Wald und Flur, und leben dort auch doppelt. Wie leicht mag Dir, lieber Heinrich, alles geworden sein, denn Du warst von jeher viel behülsticher und gewandter als ich. — Indessen ging doch nach einigen Wochen alles

alles beffer, und aus dem gutmuthig satirischen Lacheln, das der brave Unterofficier, dem meherere entsessich gelehrte Leute und ich zum Unterricht anvertraut waren, zu Anfang nicht ime mer unterdrücken konnte wurde bald ein freundeliches Lob. — Dann kam der Ernst der Schlacht, und nun wurde alles herrlich und schön; nur daß ich Dich nicht hatte Jest aber habe ich Dich, und wir trennen uns nicht, bis das schönste Glockengeläut den lieben Frieden verkündet.

Und auch dann trennen wir uns nicht, fons dern teben immerdar gufammen in Freude und Traulichfeit.

Hemrich hatte nur eine Umarmung statt der Antwort, und der sonst so wortreiche Jungs ling war jest fast arm an Sprache. Aber Justius, der es tangst bemerkt hatte, fragte nicht, denn der Mensch wird nie stummer als wenn er darauf angeredet wird, warum er so stumm sei. Heinrich sühlte, je besser er wurde, je tiefer, was er in seinem früher ungeordneten Leben

versoren, und so oft er gedachte, daß Marie ihm einst erklärt hatte, sie konne ihn nicht mehr hochachten, so füllte sich sein ganzes Herz fast mit einem blutigen Schmerze. Und er sagte in den schlaflosen Rächten zu sich selbst: Sie hatte ganz Recht; aber es ist unendlich betrübend, daß sie Recht hatte, und daß sich das niemals ganz wieder herstellen läßt. Mit der heitern Unbefangenheit im Leben und in der Liebe ist es nun doch wohl aus.

# 65.

Da ward das Ende des Waffenstillstandes verkündet, und der gewaltige Ausbruch des neuen Krieges zeigte bald, wie sehr man sich von allen Seiten her mit neuen Kräften ausges rüstet habe. Unsre Freunde flogen den Sieges, lauf, mit dem das Preußische Heer und die edzten Berbündeten fortschritten, und nach den grossen Tagen bei Leipzig empfing heinrich den tiefz bedeutenden Orden des eisernen Kreuzes. Jus

lius kuste das Arenz, das den heiligsten Ges danken in ihm erregte; und als er allein war fagte er: D wie ist es doch so herrlich, daß Heinrich die große Ehre empfangen hat: das wird ihn stärken, und er wird wieder heiterer werden.

Don Neid wußte der liebe Mensch so ganz und gar nichts, daß er ihn sogar in seinen Dich, tungen, wenn ja einmal daven die Nede sein muste, nur matt und unbeholfen zu schildern vermechte. Es schien dann fast, als habe er erst ein altes Geschichtsheft, oder gar nur ein Wörterbuch zu Nathe ziehen mussen.

Aber Heinrich wurde nicht heiterer, fondern nur weicher und gerührter, obwohl auch wieder auf der andern Scite gespannter und straffer.

## 66.

Als fie den frangofischen Boden betraten, überfiel unsern Julius ein wahrhaftes Schrecken über den Anblick seines Freundes, deffen Wange

so blaß war, und er nahm ihn fast heftig in seine Arme und sagte: Gehe zuruck, ich bes schwöre Dich, gehe in die Heimath zuruck, Du thatest was der Mann nur irgend vermag, und alles was das zarteste Ehrgefühl erfordert. Jest bist Du krank, und ich beschwöre Dich mit Thräsnen: geh zuruck.

Ich bin nicht krank, erwiederte Heinrich, obwohl es mir zuweilen schwer wird, mich auferecht zu halten. Ich muß mich sehr zusammens raffen, aber ich kann mich noch zusammenrafsfen, und so muß ich bleiben, und so will ich bleiben, bis an's Ende, das vielleicht nahe ist.

Es lag ein trüber Doppelfinn in den letsten Worten, und Julius setzte rasch hinzu: Des Arieges, meinst Du, naturlich nur des Arieges. Dein Leben moge ja viel langer dauern als das meinige.

Die Uhnung hatte nicht getäuscht, denn ichn nach wenigen Monaten öffneten fich die Thore ber feindlichen hauptstadt den Siegern,

und nun hielt keine Pflicht die befreundeten Junglinge mehr auf. Sie nahmen den Absichied, und noch vor dem Schlusse des April jahen fie fich in der Rahe der Heimath.

### 67.

Aber Heinrichs Araft fank immer tiefer, die Angen verloren immer mehr die leuchtende Gesundheit, die Wange wurde immer eingefals tener und blaffer, und nicht selten durchzitterte ein hestiger Schmerz, wie ein zachiger Blits straht, den ganzen angegriffenen leidenden Körper.

So waren fie nur noch wenige Meilen von dem Heimathsort, und Julius glaubte schon im Geist seine Hildegard zu sehen, die, seit dem Feldzuge, mit Marien bei Erlof wohnte. Da sagte Heinrich ploglich: Es wird so dämmerig vor meinem Auge. Mir schwindelt, und ich muß mir einige Minuten Ruhe gönnen. Ach, verzeihe mir doch, daß ich Dich aushalte.

Julius, nicht bloß bereit zu den Pflichsten der Freundschaft, sondern stets die größte Freude findend in ihrer Uebung, bat ihn schnell, eine ganze Nacht zu ruhen, ja mehrere Nachte, wenn er munsche; denn es gebe ja kaum etwas Traurigeres als krank zurückkommen.

Du bist gar gut wie immer; erwiederte Deinrich, aber es wurde mir nichts helsen, denn ich habe schon eine ganze Woche keinen Schlaf, und leider ist mir dieses Ungluck nicht ganz fremd, denn auch schon in meiner verworrenen Lebenszeit fich mich oft wochenlang der sube Schlaf. Vielleicht ist das Strafe, und es muß so seine Arank bin ich jest wohl, ich muß es einraumen; doch Ruhe sinde ich hier nicht. Aber dort, dort, und vielleicht recht bald.

#### 68.

Er fagte die letten truben Worte leife, aber Julius verstand sie wohl, und nur ein fast ftur, misches Gebet konnte ihn wieder beruhigen.

Heinrich trank ein einziges Glas Wein, behaups tete dann, obwohl zitternd, er sei nun wies der gestärkt, und war jest durch kein Zureden zum längeren Ruben zu bewegen.

Spåt am Abend langten fie in der heimath an, und die geliebten Menschen flogen ihnen mit jener seligen Freude entgegen, die uns Bürge ist für eine höhere Welt, weil fie in die ser nicht einmal ein Wort finden kann, sondern nur reine Thränen, die unsere höhere Abkunft bedeuten.

Als Julius sprachlos Gattin und Bater in den Armen hielt, fragte Heinrich mit unendlis der Rührung und leise: D Marie, kannst Du mich nun wieder achten? Aber Marie schlang laut weinend ihre Arme um ihn, und sagte: D Du Geliebter, wie sehr! und vergieb mir doch ja alles. Aber der Unglückliche sank an ihr nieder und eine tiese Ohnmacht umhüllte seine Sinne.

## 69.

Als er das Bewußtsein wieder erhielt, fand er sich im Bett, und vor ihm saß Julius, und der Arzt.

Ich habe wohl recht lang geschlafen, sagte Heinrich, und Julius lächelte mit sehr verweinsten Augen, und erwiederte: Necht sehr lang, mein lieber, lieber, ach sehr lieber Freund! Das wird Dir gar gut bekommen. Ich werde bald, erwiederte Heinrich leise, noch viel länger und noch viel ruhiger schlafen, und Julius konnte vor Thränen nicht reden, denn der Arzt hatte fast dasselbe ahnden lassen.

Staub mir, fuhr Heinrich fort, es mußte alles so kommen, wie es kam. Der Reuige und Bufende kann hoch und herrlich endigen; aber nicht wohl mit ruhigem Gluck. Denke Dir nur, seste er dann lächelnd hinzu, unser aller Leben als ein poetisches Kunstwerk, so wirst Du

felbft, bei aller Liebe fur mich, finden, daß ich nicht zu retten bin.

Julius hatte feine Antwort, und auch sein Auge weinte nicht mehr, aber sein ganges Berg war voll blutiger Thranen.

#### 70.

Dann fragte Heinrich: Ift nicht bald Wals purgisnacht? und weißt Du noch, wie wir sie vor vierzehn Jahren feierten? Mir ist fast, als wären wir seit der Zeit viel junger geworden, eben weil wir besser geworden sind.

Er erfuhr, daß es noch fünf Tage seien bis dahin, und diese Tage gingen hin unter den beruhigenden Gesprächen der Liebe, über Gott und Unsterblichkeit, über die edle Aunst und die ewige Freundschaft. Marie wich nicht von seis nem Lager, denn sie betrachtete sich jest ganz als sein.

Als aber die Mitternacht, die eine fo bedeutende Erinnerung gurudrief, erschien, da brachte Mas

rie den Lorbeerkrang, den fie vor so vielen Jahren gewunden hatte, und sagte: Er ist Dein, Geliebter, sie haben ihn Dir alle zuerkannt. Er ist alt und unscheinbar, aber er rührt mich doch recht sehr, wenn ich ihn ansehe.

Heinrich kußte sie und den Kranz und sagte: Gieb ihn mir mit in den Sarg. Sie seste ihm den Kranz auf das Haupt, und sagte mit uns endlicher Rührung, aber doch in Thränen läschelnd: "Du siehst recht aus wie ein Sieger" und er antwortete demuthig: Wohl, wohl, wer stirbt, der siegt am schönsten.

Er kußte das heilige Kreuz, das er im ed, len Kampfe erworben, betete still, und die Mors genrothe des ersten Mai leuchtete auf das Antslip des geliebten Todten herab.

#### 71.

Moge der Tranerflor, den wir am Grabe vines Freundes zu tragen pflegen, über die theu, ren Menschen und ihren großen Schmerz selbst geworfen werden, und moge keine Schildes rung des großen Schmerzes um Heinrich, uns zu tief verleßen.

Erlof und Marie, Julius und hildegard gingen still und traurig, und in Gott demuthig, leise durch das Leben hin, und wenn sie sich trösten wollten, so ward der Trost zu Thränen und Gebet, wie er denn das auch sein soll.

Da trat eines Abends Ottobert zu ihnen in das Zimmer, und der Anblick des würdigen Mannes erfüllte alle mit der stillen Freude an der ruhigen, bewährten Kraft und Bildung.

#### 72.

3ch weiß alles, fagte er freundlich, Euer Schmerz ift gut und gerecht; aber vergest nicht,

daß alles nothwendig tommen mußte, wie es gefommen ift. Bohl ift das Leben gar icon, und herrlich, und viel Roftliches bewegt fich in feinen Bahnen; aber das Grofie und Berrlich, fte: die Liebe und die Poeffe deuten ja Plar auf ein hoheres leben, und der Tod ist ja nichts anderes, als der milde Engel, der die Pforte ju dem gottlichen Leben offnet. Darum lagt uns nicht bloß ihn nicht furchten, sondern ihn lieben. Damit wir ihn aber lieben tonnen und durfen, fo laffet uns immer mehr und mehr die gange tiefe und herrliche Bedeutung des Les bens zu ergrunden trachten. Ja mir wollen mit Freude leben und wirken fur unfer edles Baterland, so lange es Tag ift. D laffet uns, hoffend, heiter fein.

Er fullte einen alten Familienpotal, und fagte: Seht, ich giefe den edlen deutschen Wein hinein, deffen Reben jest an freien Ufern wachs sen. Dann trant er einige Tropfen und sagte:

Unfer liebes Deutschland, dem wir gern alle unfre Rrafte widmen.

Alle folgten feinem Beispiel, und sprachen mit heiterer Andacht: Unser liebes Deutsch: land.

Enbe.

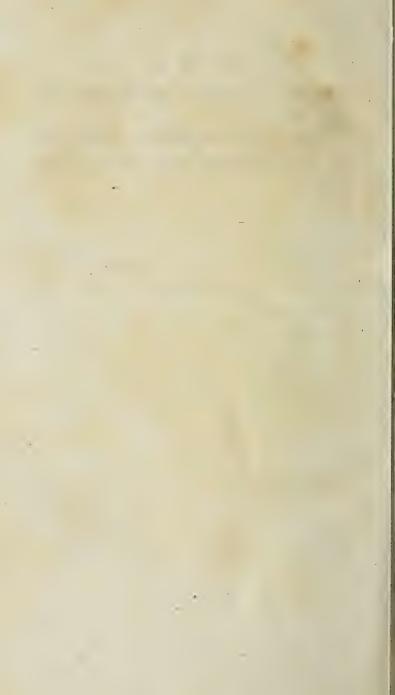

# PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

# UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

1362 12465 V.3

n, Franz Christoph





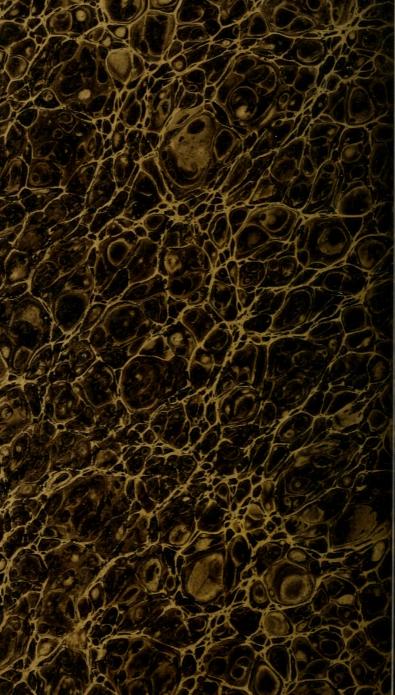



